

KARL FOERSTER
BORNIM

# **BESTELLKATALOG**

12. AUSGABE

1959/1960



### KARL FOERSTER

Staudengroßkulturen Züchtungs- und Forschungsbetrieb winterharter Blütenstauden

POTSDAM-BORNIM

Fernruf 6143

### Inhaltsübersicht

| Verkaufs- und Versandbedingungen  |
|-----------------------------------|
| Einleitung                        |
| Neuheiten und Neuaufnahmen        |
| zum Frühling 1959                 |
| zum Herbst 1959                   |
| für 1960                          |
| Alphabetische Staudengrundliste   |
| Astern-Kalender                   |
| Herbst-Chrysanthemum-Kalender     |
| Gartenbewährte Staudengräser      |
| Winterharte Freilandfarne         |
| Sumpf- und Wasserpflanzen         |
| Kletter- und Rankgehölze          |
| Zwerglaub- und Zwergblütengehölze |
| Winterharte Heidekräuter          |
| Zwergnadelgehölze                 |
| Unser Dahliensortiment            |
| Deutschnamen-Verzeichnis          |
| Lageplan der Gärtnerei            |
|                                   |

#### Abkürzungen

 $N_* = Nachbar$ 

T. = Topfballen

P. = Polsterstaude

\* = Kleinstaude

gn. = ganz niedrig

sph. = spannhoch

halbep. = halbepannhoch

fBh. = fuBhoch

knh. = kniehoch

tschh. = tischhoch

 $hfth. = h\ddot{u}fthoch$ 

breth. = brusthoch mannsh. = mannshoch

übermannsh. = übermannshoch

rem. = remontierend (öfter- oder dauerblühend)

Schn. = Schnittstaude

fr. = früh

mfr. = mittelfrüh

 ${\rm sp.}={\rm sp\"{a}t}$ 

O = Sonne liebend und vertragend

○ ○ = volle Sonne und Trockenheit vertragend

 $\emptyset = \text{Halbschatten liebend oder vertragend}$ 

● = Vollschatten liebend oder vertragend

maßen feuchtem Boden
Die mit "Liebhaberpflanze" bezeichneten
Pflanzen sind in ihren besonderen Ansprüchen für den erfahrene n Gartenfreund

\* = Sonne liebend oder vertragend bei einiger-

gedacht!

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat (also 5 - Mai, 6 - Juni, usw.)

### Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit dem Erscheinen dieses Bestellkataloges verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

Die AUFTRÄGE werden in der Reihenfolge ihrer Eingänge bestätigt und zur passenden Pflanzzeit ausgeführt. Bei besonderen Terminwünschen bitten wir, uns möglichst vom Bestellungseingang bis zur Auslieferung einen Spielraum von acht bis zehn Tagen zu lassen.

Bitte benennen Sie in Ihrer schriftlichen Bestellung die Pflanzen mlt ihren botanischen Namen; die deutschen Namen der Pflanzen dieses Kataloges finden Sie am Schluß auf S. 92.

Der PFLANZENVERSAND erfolgt per Post oder Bahnexpreß auf Gefahr des Bestellers, — daher bitte stets Expreß-Station angeben!

ERSATZ wird beim Fehlen bestimmter Sorten in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten" ist.

Jedc Sendung ist sofort nach Ankunft zu untersuchen; hierbei etwa entdeckte Mängel sind uns umgehend mitzuteilen, andernfalls ein Schadenersatz nicht geleistet werden kann.

In unserer Gärtnerei persönlich ausgesuchte Pflanzen können zu erhöhten Preisen berechnet werden. Eine sofortige Mitnahme in den Hauptversandzeiten ist nicht immer möglich. Dagegen können Abholtage für bestellte Pflanzen vereinbart werden.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr der gleichen Pflanzensorte gewähren wir 10 % Rabatt. Bei größeren Mengenbestellungen bitte Sonderangebot verlangen!

Verpackung und Versandkosten werden vom Besteller getragen. Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Potsdam-Bornim. Spankörbe als Verpackung werden nicht zurückgenommen. Kisten erbitten wir umgehend als Frachtgut zurück; sie werden mit zwei Dritteln des Wertes gutgeschrieben.

Unsere Bahnstation für Fracht und Expreßgut ist nur WILDPARK.

Fahrtweg zur Bornimer Gärtnerei: mit S-Bahn bis Potsdam, dort ab Bassinplatz halbstündliche Omnibusverbindung (außer zwischen 12 und 13 Uhr) bis Bornim, Amundsenstraße; von dort 5 Minuten Fußweg bis zur Gärtnerei am Raubfang.

Blumenfreunde, die ihre Pflanzen abholen wollen, mögen unsere Arbeitszeit beachten: 7 bis 16.30 Uhr, sonnabends 7 bis 12 Uhr. Auch sonntags ist der Besuch der Gärtnerei möglich.

MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE BERATUNGEN WERDEN VON UNSEREN LANGJÄHRIGEN MITARBEITERN ÜBER-NOMMEN. SCHRIFTLICHE AUSARBEITUNGEN, PFLANZVOK-SCHLÄGE UND ÄHNLICHES MÜSSEN BERECHNET WERDEN.

### Einleitung

Wiederum ein neuer Katalog! Er enthält unser Pflanzenangebot für die nächsten zwei Jahre, enthält eigene und fremde Neuheiten und Neuaufnahmen sowie die bekannten und 'bewährten Stauden, Staudengräser, Kletterpflanzen, Zwerggehölze und Dahlien. Endlich ist auch wieder ein größeres Sortiment winterharter Heidekräuter anzubieten sowie die Edelsteine aus dem Reich der Farne. Es lohnt wohl, den Katalog aufzubewahren!

Beste Pflanzzeiten im Frühling reichen von Ende März bis Ende Mai; für Herbstblüher jedoch tief in den Juni hinein. Iris barbata wird mit Vorteil schon ab Juli gepflanzt, doch reicht die Pflanzzeit hier auch bis in den Herbt und in den Frühling. Viele Kleinstauden werden in Töpfen bereitgehalten, was für das Anwachsen vieler Pflanzen förderlich ist und es ermöglicht, sie auch zwischen Frühsommer und Spätsommer zu pflanzen. Dies tritt also zu den übrigen Pflanzzeiten hinzu. Die Herbst-Pflanzzeit reicht gewöhnlich von Anfang September bis Ende November — in milden Winterzeiten kann ruhig weitergepflanzt werden. Winterschutzdecke (nur im ersten Winter nach Herbstpflanzung) ist sowieso gegen schneelose Ausnahmefröste zweckmäßig. — Alle Immergrünen dürfen nicht mit Laub gedeckt werden.

werden

Die Überlegung, ob man im Frühling oder Herbst pflanzen soll, wird am besten abgelöst durch schnelle Entschlüsse, ausgehend von der Erfahrung, daß das Grübeln über Schon und Noch zum Garnicht

Eine Umfrage ergab das erstaunliche Resultat, daß die meisten Menschen überhaupt gar nicht wissen, daß es "Stauden" gibt, und was diese eigentlich im Ganzen unseres Lebens bedeuten! Solche Ahnungslosigkeit wird gerade dem Teil der Blütenpflanzenwelt entgegengebracht, der sich an die vielartigsten Gärten und Gartenplätze wendet und die kleinsten Dorf- und Laubengärten ebenso angeht wie die Gärten anspruchsvollerer Gartenfreunde oder vielgesehene. Stadigartenplätze gesehene Stadtgartenplätze.

Stauden sind ein winterhart ausdauerndes Zwischenreich zwischen Einjahrsblumen und Gehölzen, das den Winter mit unterirdischen Wurzeln und Sprossennestern oder Zwiebeln durchdauert—in vielen Arten jedoch auch wintergrüne oder immergrüne Bodenpolster bildet. Die wahren Dauerkräfte dieser unermessenen Pflanzengruppe sind selbst den meisten Staudenkennern noch unbekannt, werden diesen Lebensgestalten, bis hinab in zarte und kleine Wesen dieses Reiches, noch gar nicht zugetraut, geschweige denn wahrhaft in Gartendienst genommen. Man kann also nicht genug kleine und große Staudenveteranen in Lichtbildern festlegen, die sich dann als Sensationen verbreiten und ein neues Licht auf den Begriff "Staude" fallen lassen.

Die züchterische Arbeit ist am Werke, durch Krafterhöhung, Aushärtung, grundsätzliche Befreiung von Krankheiten und manche andere Schritte die Lebenskraft und Dauerfähigkeit des Staudenreiches zu steigern. Wir stehen auch hier im Anfang einer Kraft- und Schönheitsentwicklung, die selbst von Kennern kaum in solchem Maße erwartet wurde. Ihnen ist es noch ganz neu, daß ein Staudengras am Wege ebenso alt sein könnte wie ein dicker Baum am Wege.

Das Tempo der Staudenfortschritte nimmt in überraschender Weise ständig zu. Es vollzieht sich oft auch in ganz neuen Richtungen. Neuartige Farben tauchen in ungewohnten Jahreszeiten auf und reichen anderen Neuankömmlingen die Hände zu ebenso neuartigen Gesamtklängen. Immer mehr schwermütige, kühle, streitbare Farben schalten aus und machen warmen, geselligen Farben Platz, so daß Bildwirkungen wie in einem höheren Stockwerk der Qualität entstehen. Denke an die neuen warmen roten und lachsrosa Töne der Staudenastern, die an die Stelle der blauroten und blaurosa Farben traten.

Die vielartigen Kräfte des Staudenreichs befähigen es, seine einzigartige Rolle auch im Oben und Unten des Gartens zu spielen: an trockenen Böschungen und Mauerplätzen, in Ufergärten oder im Sumpf und Wasser selber, in Prallsonne wie im tiefen Schatten. Die Staude ist ein Hauptakteur der gebauten oder natürlichen Steinoder Wassergärten, der Schattenränder von Laub- oder Kiefernwald, — also der gesamten WILDNISGARTENKUNST ebenso sehr wie der Entfaltung des architektonischen Gartens in seinen Farben- und Jahreszeitengruppen, seinen "Staudenrabatten" aller Art, also auch solcher nur für Kleinstauden.
Die Universalität des Begriffs "Gartenkunst" ist völlig untrennbar vom Staudenreich.

Dem Staudenreiche danken wir eine Verlängerung des blühenden Gartenjahrs, die man im Vorfrühling und Spätherbst fast mit insgesamt 12 Wochen beziffern könnte. Noch immer steigert sich der Blütenreichtum auch dieser Zeiten alljährlich durch Neuzüchtungen und Neueinführungen! Aber auch während des ganzen Gartenjahres würde uns ohne diese Stauden ein sehr wesentlicher Teil unserer Jahreszeiterlebnisse im Garten fehlen: sie gehören zu den wichtigsten Stundenanzeigern der Jahreszeitenuhr.

Dazu kommt noch ihre besondere Kraft, uns die Licht- und Wetterstimmungen der Tageszeiten feiern zu helfen. Viele dieser Blumenarten haben hier Hellhörigkeiten, die uns tief einprägsame Augenblicke schenken. Diese hängen dann einer Staudenaster, einem von Regentropfen funkelnden, vom Abendlicht getroffenen weißen Phlox oder einem azurblauen Rittersporn im hohen Mittagslicht oft jahrelang so tief an, daß sich das auch noch auf den Gartenplatz bezieht, an dem es geschah.

Die Dorfgartenbewohner haben durch die Weltwirren ihre alten Dorfgartenpflanzen verloren. Bis auf wunderbare Ausnahmegegenden ist der Gartenzustand traurig. Nur ein paar scheußliche Dahliensorten von 1857 streuen dem Betrachter Sand in die Augen.— Die Organisation "Das schöne Dorf" sucht das Wissen um bestes Dorfgartengut des Schmuckpflanzenreiches wieder zu erwecken.

Als Schnittblumenquelle ist die Bedeutung des Stauden reiches weiter in stärkstem Wachsen. Früher kurzlebige Blumenarten brachten langlebigere und edlere Blumen. Früher mißachtete Arten (wie die Schwertlilien) rückten an höchste Stelle. Rittersporne konnten sich nach den Wünschen der Schnittblumenlieferanten richten. Gartenchrysanthemum wurden bis tief in den November bedeutsamer als je. — Die gesteigerte Lebenskraft der Stauden ermöglichte ausgiebige Halbschatten- und Schattenplatz-Verwertung.

Auch die Imker werden hellhöriger für das monatelange Bienen-gebrumm auf zahliosen Stauden des ganzen Gartenjahres, deren Blütezeiten verdreifacht werden konnten. (Helenium!)

Die Großstadtbewohner haben es satt, auf städtischen Plätzen immer auf die unverändert weiterblühenden Prachtbeete zu starren, — sie wollen dort auch gern den Wechsel der Wochen und Monate gespiegelt sehen. Die winterhart ausdauernde Staude erspart ailjährlich Kosten der Durchwinterung, des Winterschutzes und der Neuheranzucht von vielen anderen Gewächsen, während die heranwachsenden Stauden durch ihre Aufteilbarkeit kostenios stets neues Material liefern und noch eine Menge anderer Vorteile in sich bergen. Doch dringt schon eine immer reichere Fülle erwähltester Staudenqualität und Eignung in die Grünanlagen der Städte bis hinein in Schattenwinkei, schmückt auch Fabrikhöfe, Heilstättenund Krankenhausgärten, Siedlungen, Friedhöfe, Gärten von Altersheimen, — kiettert auf Balkons und Dachgärten; kurz: eine Angelegenheit von Millionen blumenliebender Menschen, die noch kaum hiervon wissen oder in Stadt und Land schon längst alte, leidenschaftliche Staudenfreunde sind. —





Teilansicht der Schauanlagen in Bornim

# Neuheiten und Neuaufnahmen Frühling 1959

| Anthericum, Zaunlilie, Liliengewächse Ø                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - liniago, weiße Zaunlilie des Mai Juni, ist zwar unverwüst-          |              |
| lich, liebt aber doch nährkräftigen, leichten Boden.                  |              |
| Kniehoch , ,                                                          | 1,           |
| - ramosum, verzweigte Zaunlilie, Wildstaude auch für Halb-            |              |
| schatten. Etwas höher als vorige                                      | ,80          |
| Aquilegia haylodgensis Ladhams Rasse, Schmetterlingsakelei,           |              |
| ein enormer Fortschritt der Blütenvergrößerung und                    |              |
| Farben!                                                               | 1.—          |
| Max Kanna's Riesen. Wieder andere Schönheiten                         | 1,           |
| Aster novi-belgii Erika. In diese tischhohe dunkellila Glatt-         |              |
| laubaster verliebt sich jeder für immer!                              | 2,—          |
| Rotglut (Winston Churchill), die schönste aller warm-                 |              |
| roten Astern von nie dagewesenem Reiz der runden,                     |              |
| festen, fast tischhohen Büsche                                        | 2.—          |
| Weißer Vorläufer (KF). Zuverlässige weiße Herbst-                     | -,           |
| staudenastern sind noch selten. September/Oktoberflor                 |              |
|                                                                       | 1,50         |
| von Meterhöhe<br>Chrysanthemum koreanum Corinna (KF), Gartenchrysan-  | -,           |
| themum verbesserter und verfrühter Sport der                          |              |
| themum, verbesserter und verfrühter Sport der frischrosa Sorte "Hebe" | 1,50         |
| - maximum Maistern. Diese Züchtung bringt von Anfang                  | 1,00         |
| Mai an sieben Wochen lang weiße Margueritenmassen                     |              |
| von edlem, leichten Bau auf erzgesunden Wuchsgerüsten                 | 1,50         |
| — Wega (KF) setzt den Flor fort                                       | 1,50         |
| Clmicifuga japonica acerina, September-Zwergsilberkerze               | 1,50         |
|                                                                       | 2            |
| mit edlem Ahorniaub                                                   | 3,—          |
|                                                                       |              |
| Namen dem Wildgeruch, zu dem auch ihre Unver-                         |              |
| wüstlichkelt paßt. Porzellanblaßblaue Glöckchen mit                   |              |
| Schlundzeichnung. Fußhoch. Juni/Jull                                  | —,80         |
| Delphinium cultorum Alpenbote (KF) bringt übermannshohe,              |              |
| riesige Rispen enzianblauer Farbe. Mittelfrüh                         | 4,—          |
| - Blauwai (Kr) macht sich durch Blunwilligkeit und                    |              |
| Lebensstärke der dunkelblauen Rispen bellebt. Frühe                   |              |
| Sorte, etwas über mannshoch                                           | 4,—          |
| - Ganymed (KF) erfüllt den Wunsch nach einer halb-                    |              |
| hohen Ritterspornsorte mit kleinen Rispen. Azurblau                   | 4,—          |
| - Rosenquarz (KF). Diese späte, stark rosa getönte hell-              |              |
| blaue Sorte bringt sich durch ihre Wachstumskraft,                    |              |
| Standfestigkeit und Gutwilligkelt auch an weniger                     |              |
| guter Stelle immer wieder in freundliche Erlnnerung.                  |              |
| Brusthoch                                                             | 4,—          |
| Stichflamme (KF), leuchtend azurblau, mittelfrüh,                     |              |
| brusthoch                                                             | 4,           |
| Völkerfrieden ist die beste Belladonna-Sorte, die es je               |              |
| gegeben hat! Bringt die Fülle selner glühend enzian-                  |              |
| blauen Blütenrispen im ersten Jahr auf meterhohen,                    |              |
| im zweiten Jahr auf brusthohen Wuchsgerüsten. Re-                     |              |
| montiert sehr willig, wenn öfter zurückgeschnitten .                  | 1,25         |
| Wassermann (KF), hellblaue Sorte mit gelben Staub-                    |              |
| gefäßen. Mannshoch. Echter Gegenspieler von "Finster-                 |              |
| aarhorn"                                                              | 4,—          |
| Digitalls purpurea Excelsior Hybriden leiten ein neues Zeit-          |              |
| alter des Fingerhutes ein, der plötzlich ins Monumen-                 |              |
| tale, Buntfarbene emporgewachsen ist und seine Blüten                 |              |
| dem Auge entgegen hält und nicht länger hängen läßt                   | <b>—</b> ,80 |



Delphinium cultorum Rosenquarz

Dle Sorte ist das Schicksal delnes Gartens!



Eryngium alpinum, die Alpendistel

| * Epimedium younglanum niveum (E. musschian                                                                              | u m      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| n i v e u m), weißblühende, bronzeblättrige Zw<br>Elfenblume, die später und länger als alle Epime                       | erg-     |
| Elfenblume, die später und länger als alle Epime                                                                         | dien     |
| blüht. Ein unverlierbarer Schatz! Mai/Juni                                                                               | 1,50     |
| Erynglum alpinum, die Alpendistel, entfaltet ihr silbers                                                                 | tahl-    |
| blaues Filigran der Blütenköpfe erst nach kräfti                                                                         | gem      |
| Einwachsen der Pflanzen und bildet im Alter k                                                                            | :nie-    |
| hohe, breite Büsche, dicht von Bienen belagert.                                                                          | Jull/    |
|                                                                                                                          |          |
| * Geranium sangulneum lancastriense, das Flachpolsterg                                                                   | era-     |
| nium in hellem Rosa, blüht von Juni bis Juli.<br>bildet im Alter allmählich wuchtige Polster, die a                      | Es       |
| bildet im Alter allmählich wuchtige Polster, die a                                                                       | uch      |
| im Laubwerk angenehm bleiben                                                                                             | 1,—      |
| Helenium autumnale Die Blonde (KF). Mit diesem z                                                                         | ärt-     |
| lichen Namen tauften wir sie wegen ihres he                                                                              | llen.    |
| zarten Gelbs, der freilich die Wucht und Mächtig                                                                         | keit     |
| ihres mannshohen Wachstums nicht vermuten                                                                                | äßt.     |
| Missione Distancis                                                                                                       | 9 —      |
| Hemerocaliis hybrida Bernstein, mittelfrühe Taglilie                                                                     | in       |
| bernsteinfarbenem Ton                                                                                                    | 2.—      |
| Mikado, goldgelbe Taglllle mit brauner Zeichn                                                                            | ung.     |
| Ticchhoch Iuli                                                                                                           | . 2 —    |
| Hosta Japonica (lancifolia) univittata, die halbh                                                                        | ohe      |
| "Schneefederfunkle", hat unendliche Gartenaufgab                                                                         | en . 1,- |
| * Iris pumila coerulea, Phosphor - Zwerg - Iris, April, 15 of                                                            | m . —,50 |
| ★ — Darmstadt, dunkelblaue Zwerg-Schwertlille, et                                                                        | was      |
| später blübend 20 cm                                                                                                     | 50       |
| später blühend, 20 cm<br>— barbata Feuervogel, ältere, zuverlässige, üppig blühe<br>mahagonibraune Iris, Ende Mai. 70 cm | nde ,oo  |
| mahagonibraune Iris Ende Mai 70 cm                                                                                       | 3,—      |
| - Kastanle ist eine reichblühende braunrote Irls                                                                         | mlt      |
| vielen guten Eigenschaften. Mittelfrüh                                                                                   | 2,50     |
| Ligularla przwalskil, mannshohe Ligularie, schiltzblät                                                                   |          |
| und mit klargelben Blütenrispen, von großem W                                                                            | /ild-    |
| Discola and Cobnittayort                                                                                                 | 1 50     |
| Lythrum salicaria Augenweide (KF) lst eln erstaun                                                                        | lich     |
| wüchsiger und lange blühender Weiderich mit scho                                                                         | iner     |
| Bewegung der Blütenbüsche im Winde, die im                                                                               | mer.     |
|                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                          | 1,50     |
| hoch, Juli/August, Himbeerrot                                                                                            |          |
| Monarda dldyma Cambridge Scarlet, Scharlach-Mona                                                                         | To       |
| ist und bleibt vorläufig die Gipfelschönheit im<br>dianernesselreich. Zur Farbe kommt noch die B                         | 171-     |
| ulanernesseireich. Zur Farbe kommt noch die B                                                                            | —,90     |
| in zwei "Stockwerken"                                                                                                    | —,su     |
| w Orems parastris, lubriones Sumpranapenal aut mit vier                                                                  | oru-     |
| tiger rotvioletter Blütenrispe im Juli/August. (Lie                                                                      |          |
| haberpflanze)                                                                                                            | 2,50     |
| Papaver orientale Branddirektor (KF), Edelsorte des Rie                                                                  | sen-     |
| mohns in scharlachrot, eine wesentliche Hochqua                                                                          |          |
| im Reich des Juniblühenden Mohns, in straffer l<br>tung, Blütenform und Farbe weithin auffallend                         | nal-     |
| blar and state and the state weithin autialiend                                                                          | 2,—      |
| Phlox panlculata Brandenburg (KF) ist ein unverwüstlig                                                                   | ener     |
| orangefeuriger Farbenschatz, der auch bei sehr hei<br>Wetter durch Unempfindlichkeit, also durch Nicht                   | bem      |
| wetter durch Unempindlichkeit, also durch Nicht                                                                          | ver-     |
| blassen der Farbe weithin auffällt. Hoch, mittelfr                                                                       | üh . 2,  |
| - Phönix (KF) hat seinen besonderen Wert als niedr                                                                       | ige,     |
| spätblühende lachsrosa Sorte von vollster Gesund                                                                         |          |
| - Sternpyramide (KF). Das Spiel der rosaweißen,                                                                          | tief     |
| rot geäugten Sorten ist hier durch üpplges Wachst                                                                        |          |
| Größe der Dolden und lange Blütedauer auf                                                                                | den      |
| Gipfel getrieben. Die Sorte gehört zu den mittelfrü                                                                      |          |
| hochwachsenden Züchtungen                                                                                                | 2,—      |
| * Primula acaulis coerulea, enzianblaue Kissenprimel                                                                     | von      |
| großer Starkwüchsigkeit u. Farbenreinheit. Vorfrühl                                                                      | ing 1,—  |

| Rodgersia podophylla, die Zackenblatt-Rodgersie, eine der edelsten und mächstigsten Rodgersien, erhebt ihre gelb- |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| lichweißen Blüten aus dem prächtigen Blattwerk                                                                    | 3,—  |
| Salvia nemorosa Ostfriesland, die halbhohe Waldsalbei, tut                                                        |      |
| ihre volle Wirkung erst bei ganz erstarktem dichten Flor                                                          | 1,50 |
| * Satureja montana lilacina, die spannhohe lilafarbene Berg-                                                      |      |
| minze, ist in ihrem kompakten Typ im August/Sep-                                                                  |      |
|                                                                                                                   |      |
| tember für den Steingarten sehr willkommen. Man                                                                   |      |
| geselle ihr als Nachbarn die weiße Bergminze, Diese                                                               |      |
| Pflanzen halten jahrzehntelang auch in Steinfugen aus                                                             | 60   |
|                                                                                                                   | ,00  |
| Veronica longifolia Schneeriesin (KF), hüfthohe, breitwer-                                                        |      |
| dende weiße Strand-Veronika, ausgewählt aus unzäh-                                                                |      |
|                                                                                                                   |      |
| ligen Sämlingen voller Krankheits- und Ungeziefer-                                                                |      |
| gcfahren                                                                                                          | 1.50 |
| geranten                                                                                                          | 1,50 |

## Neuheiten und Neuaufnahmen Herbst 1959

| ★ Armeria formosa splendens, die Barcelona-Strandnelke, die<br>schönste aller Strandnelken, hat sich trotz ihrer süd-<br>lichen Herkunft gerade in diesem Typ als winterhart er- |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wiesen. Warmes Rot, fußhoch, Mai/Juliblüher                                                                                                                                      | 1    |
| Aruncus sinensis Zweiweltenkind (KF) kommt aus einer                                                                                                                             | -,   |
| Kreuzung von europäischem Geißbart und dem später-                                                                                                                               |      |
| blühenden, durch halb Asien verbreiteten A. sinensis.                                                                                                                            |      |
| Blüht in der Zwischenzeit, fällt echt aus Saat, offen-                                                                                                                           |      |
| bart sich als echter neuer Typ durch rosa Schimmer                                                                                                                               |      |
| der Jungblätter, stellt überhaupt einen merkwürdigen                                                                                                                             |      |
| Glücksfall dar                                                                                                                                                                   | 1,50 |



Aruncus sinensis Zweiweltenkind

|         | Aster dumosus Audrey nennt sich dies großblumige, rein     |     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|
|         | hell-lilafarbene Farbenkissen von größter Uppigkeit und    |     |
|         | Kraft - fällt weithin als ein Novum auf. 40 cm, 9/10       | 2,— |
|         | Autumn Princess ist die größte aller neueren Kissen-       |     |
|         | astern, eine großblumige Prachterscheinung von zar-        |     |
|         | tem Rosalila, welche den Namen rechtfertigt. 50 cm         | 2,— |
| $\star$ | Lady in Blue. Diese niedrige Kissenaster des Septem-       |     |
|         | ber bringt in die Astern weitaus das schönste, über-       |     |
|         | raschendste Blau, an dem das Auge sich nicht satt-         |     |
|         | sehen kann! 25 cm, 9/10                                    | 2,— |
| $\star$ | Rose Bonnet heißt dies Wunder dichtester reinrosa          |     |
|         | Blütenfülle von niedrigem Wuchs, zu dem die Namens-        |     |
|         | patronin sich gratulieren kann! 25 cm, 9/10                | 2,— |
| ×       | Bergenia delavayi atropurpurea dürfte die einzige Ber-     |     |
|         | genien-Wildart sein, die ein edles und warmes Rosarot      |     |
|         | hervorbringt. Fußhoch, Blüte im April                      | 2,— |
|         | - hybrida Schneekönigin (KF). Diese um ihre Blütezeit sehr |     |
|         | willkommene weiße Bergenie bringt, wenn's ihr gut          |     |
|         | geht, auffallend hohe Blütenstände                         | 2,— |
|         | Chrysanthemum arcticum Schwefelglanz trägt als erste       |     |
|         | Kreuzung zwischen Chr. arctlcum X koreanum hell-           |     |
|         | schwefelgelbe Blüten auf unverwüstlichen Wachstums-        |     |
|         | gerüsten in späte Herbstwochen                             | 1,— |

Unendlich viel mehr Blütengewächse, denen man es gar nicht zutraut, blühen auch voll im Schatten — unvergeßbare Eindrücke.

| • | Gentiana hascombensis, der Enzian für jedermann, ist ein                                                                                                                 |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | lagernder, halbaufrechter Enzian im Blau des schönen                                                                                                                     |      |
|   | Frühlingsenzians. Sein Flor zieht sich von Mitte August                                                                                                                  |      |
|   | an wochenlang hin und verträgt erstaunlich viel Schatten                                                                                                                 | 1 25 |
|   | Helenium autumnale Feuersiegel (KF) hringt hellgoldbraune                                                                                                                | 1 20 |
|   | große, glühend rot durchstrahlte Blüten auf wuchtigen,                                                                                                                   |      |
|   | mannshohen Büschen am Ende der Heleniumzeit                                                                                                                              | 2,—  |
| * | Helianthemum hybr. Feuerbrand, Sonnenröschen, fällt weit-                                                                                                                | ٥,   |
|   | nin durch einen Feuerbrand von Farbe auf und gehört                                                                                                                      |      |
|   | außerdem zu den Langeblühern der zuverlässigsten                                                                                                                         |      |
|   | außerdem zu den Langeblühern der zuverlässigsten<br>Sorten von großer Lebenskraft, 20 cm. Juni/August                                                                    | 1,   |
|   | Hemerocallis hybrida Apricot, frühblühende aprikosengold-                                                                                                                |      |
|   | gelbe Taglilie                                                                                                                                                           | 2,—  |
|   | Heuchera brizoides, rosafarbenes Purpurglöckehen, gehört                                                                                                                 |      |
|   | mit ihrem Blütengezitter zu den liebenswertesten                                                                                                                         |      |
|   | Heuchera-Arten und besitzt ausgezeichnete Wuchs-                                                                                                                         |      |
|   | eigenschaften. 40 cm, Juli                                                                                                                                               | —,80 |
|   | Hosta liliiflora (H. plantaginea), die Lilienfunkie, bringt                                                                                                              |      |
|   | weiße, lilienhafte, duftende, langgestielte Blüten, völlig                                                                                                               |      |
|   | verschieden von anderen Funkien. Später als alle im                                                                                                                      |      |
|   | September blunend. Treibt im Fruhling später als die                                                                                                                     |      |
|   | übrigen aus. Verträgt erstaunlich viel Sonne                                                                                                                             | 2,—  |
|   | Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse. Die Strauch-                                                                                                                  |      |
|   | Hypericum dringen in immer neuen Arten und Va-                                                                                                                           |      |
|   | rianten überall in die Gärten!                                                                                                                                           |      |
|   | - androsaemum, halbimmergrüner großblütiger Halbschat-                                                                                                                   |      |
|   | tenstrauch, dessen goldgelbe Blüten monatelang erscheinen. 50 cm, 7/9                                                                                                    |      |
|   | scheinen. 50 cm, 7/9                                                                                                                                                     | 1,20 |
|   | - patulum forrestii. Die großen goldgelben Blüten mit den                                                                                                                |      |
|   | langen Staubgefäßen hängen hier in langen Rispen                                                                                                                         | 1 00 |
|   | aus dem edlen Laubwerk. Halbimmergrün, 80 cm, 7/10                                                                                                                       | 1,20 |
|   | Liatris spicata, niedrige Rosenscharte, lilaroter Kerzen-                                                                                                                | 90   |
|   | blüher. Im Alter reizvolles Steingartengewächs. 7/8                                                                                                                      | —,80 |
|   | Lupinus polyphyllus Goldaprikose (KF) bringt eine neue<br>Färbung in die Lupinen. Eine erzgesunde, stabile Sorte!<br>— Schwefelkerze (KF) fällt in Farbe und Wuchseigen- | 2 50 |
|   | Farbung in die Lupinen. Eine erzgesunde, stabile Sorte:                                                                                                                  | 2,50 |
|   | schaft weithin erfreulich auf und ist im Gegensatz zu                                                                                                                    |      |
|   | anderen gelben Sorten äußerst starklebig                                                                                                                                 | 2,50 |
| 4 | Minuartia lariolfolia grandiflora (KF) Weiße Poleterstanden                                                                                                              | 2,00 |
| _ | Minuartia laricifolia grandiflora (KF). Weiße Polsterstauden des Sommers sind selten und sehr reizvoll zwischen                                                          |      |
|   | bunten. Die hier ange otene Granitmlere ist wesent-                                                                                                                      |      |
|   | lich edler und großblumiger als die Stammart                                                                                                                             | -,80 |
|   | Monarda didyma Adam übertrifft an Wachstumskraft und                                                                                                                     | ,    |
|   | Monarda didyma Adam übertrifft an Wachstumskraft und Farbenfrische bisherige rosa Sorten                                                                                 | 1,50 |
|   | - Mahogany, eine leuchtend reindunkelrote Züchtung,                                                                                                                      | -,-  |
|   | formt prachtvolle Büsche und ist wieder von anderem                                                                                                                      |      |
|   | Reiz als die fibrigen                                                                                                                                                    | 1,50 |
|   | Plllarbox im Rot der englischen Briefkästen! Wachs-                                                                                                                      |      |
|   | tumstemperament ist enorm                                                                                                                                                | 1,50 |
|   | Prärleglut besitzt ein warmes Korallenrosa, was die                                                                                                                      |      |
|   |                                                                                                                                                                          |      |
|   | Farbenskala wesentlich bereichert. Sie ist und bleibt<br>ein Stern erster Größe in diesem Reich der großen                                                               |      |
|   | Farbenbringer auch in Schattenlagen                                                                                                                                      | 1,50 |
|   | Phlox paniculata Glut, einer der edelsten glühend roten                                                                                                                  |      |
|   | Phloxe, der uns alljährlich überrascht. Tischhoch,                                                                                                                       |      |
|   | mittelspät                                                                                                                                                               | 1,50 |
|   | <ul> <li>Herzblut (KF) fällt als späteste, glühend blutrote Phlox-</li> </ul>                                                                                            |      |
|   | sorte von niedrigem Wuchs jedem Kenner sogleich auf.                                                                                                                     |      |
|   | Blütezeit erstreckt sich erstaunlich lange                                                                                                                               | 2,—  |
|   | - Hochgesang (KF), ein ziemlich später, lange blühender                                                                                                                  |      |
|   | weißer Riesenphlox von Brusthöhe, scheint frühere                                                                                                                        |      |
|   | Phloxsorten fast um doppelte Höhe zu überragen.                                                                                                                          |      |
|   | Augustblüher                                                                                                                                                             | 2,   |
|   | Rosendom (KF) ist ein später Rlese, den nlemand ent-                                                                                                                     |      |
|   | behren möchte, bei dem er einmal gewesen ist. Eln                                                                                                                        |      |
|   | ausgesprochener Langeblüher                                                                                                                                              | 2,—  |



Minuartia laricifolia grandiflora, Edelform der Granitmiere

|   | Rudbeckia deami. Die sehr graziösen Blütenmassen der tief-<br>goldgelben, schwarzgesternten Blumen wachsen tisch-<br>hoch, erblühen wesentlich später als R. fulgida und<br>sind noch ausdauernder und wetterbeständiger in<br>ihrem Flor | 1.—  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| * | Saxifraga cortusifolia fortunei, der Oktober-Steinbrech, er-<br>hebt seine fußhohen weißen Blütenrispen im Oktober,<br>also zur Zeit des Schneerosenbeginns und der herbst-<br>färbenden Gehölze, aus edlen, gelackten ornamentalen       |      |
|   | Blattkissen (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                                                                            | 1,50 |
|   | auch in Schnittblumengärten gehört                                                                                                                                                                                                        | 1,20 |
|   | Sedum teiephium Herbstfreude trägt eine ganz neue Farben-<br>note in die langen September/Oktoberwochen; durch<br>Kreuzung vom rosa S. spectabile mit dem braunen S.<br>telephium entstand eine überraschend wuchtige Blü-                |      |
|   | tengestalt, deren Farbe von anfänglich Rosa in tiefes                                                                                                                                                                                     |      |
|   | Braunrot übergeht. 50 cm Höhe                                                                                                                                                                                                             | 1,—  |
|   | hat auch die erwünschte gelbe Blattfarbe, aus der rein<br>goldgelbe, nicht grüngelbe, zierlich gebaute Blüten-                                                                                                                            |      |
|   | dolden erblühen. 80 cm                                                                                                                                                                                                                    | 1,50 |
|   | "Mimosen-Goldraute" nennen                                                                                                                                                                                                                | 1,50 |
| * | <ul> <li>Symphitum, Beinwell Borretschgewächse</li> <li>grandiflorum, Vorfrühlingswallwurz des April mit gelbweißen Blüten über kraftvollem, etwas wucherndem Laubwerk, ist ein lebenszäher Begrüner schattiger und</li> </ul>            |      |
|   | schwieriger Gartenpartien, Fast fußhoch                                                                                                                                                                                                   | ,80  |
|   | Verbascum pyramidale, ausdauernde Pyramiden-Königs-<br>kerze, fälschlich V. chaixii oder vernale genannt —                                                                                                                                | •    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|   | denn chaixii ist im Gegensatz zu dieser ausdauernden<br>Könlgskerzenart nur zweijährig, und der Frühlings-                                                                                                                                |      |
|   | name "vernale" paßt auch nicht auf den Juliblüher!                                                                                                                                                                                        |      |
|   | Die Pflanze wird mannshoch und scmückt mit ihren                                                                                                                                                                                          |      |
|   | strahlend gelben Blütenmassen den halben Sommer,                                                                                                                                                                                          |      |
|   | um nachher im September noch einmal kniehohe Blü-                                                                                                                                                                                         |      |
|   | tentriebe in Menge zu bilden. Sie ist die schönste aller ausdauernden Königskerzen!                                                                                                                                                       | 1,50 |
|   | ausdauernden Konigskerzen!                                                                                                                                                                                                                | +,50 |



Verbascum pyramidale, ausdauernde Königskerze, und Stipa capillata, das Büschelfedergras

|   | Veronica iongifolia Blaubündel (KF), Bündelveronika ge-                                                    |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | nannt wegen ihrer Blütenanordnung, blüht zusam-<br>men mit der höheren Sorte "Schneeriesin". Durch Stut-   |      |
|   | zen kann man diesen blau-weißen Klang lange hin-<br>ziehen. Kniehoch                                       | 1.50 |
| r | Vinca minor foliis aureis, blaublühendes, goldgrünes Immer-                                                | •    |
|   | grün — eine reizende kleine Laubschmuckgestalt! Viola cornuta Biauwunder ist das großblumigste und längst- | —,80 |
| • | blühende blaue Hornveilchen, da es keinen Samen an-<br>setzt. Kein anderes kommt ihm gleich!               | RI   |
|   | setzt. Reili alideres Rommit inim greien                                                                   | ,0   |

## Neuheiten und Neuaufnahmen für 1960

| • | Achillea filipendulina Coronation Gold, dauerblühende Goldgarbe, erreicht 80 cm Höhe und blüht in kleinen goldgelben Flachdolden von Frühling bis Nachsommer.  Alllum karatayiense, Blauzungenlauch, schon im April | 1,—  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _ |                                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | seine rosa Kugelblüten herausschiebend. Schönster der                                                                                                                                                               |      |
|   | frühen Lauche mit blaugrünem, breitem Blattwerk                                                                                                                                                                     |      |
|   | (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                                                                  | -,80 |
|   | Anaphalis, Perlpfötchen, Korbblütler 🔘 Ø                                                                                                                                                                            |      |
|   | - margaritacea, große Silberimmortelle, fast kniehoch. Man                                                                                                                                                          |      |
|   | setzt sie gern mlt starken Farben anderer Dauerblüher                                                                                                                                                               |      |
|   | zusammen oder mit rotbeerigen Zwerggehölzen: Poly-                                                                                                                                                                  |      |
|   | gonum affine, Papaver nudicaule, Anemone vitifolla,                                                                                                                                                                 |      |
|   | Cotoneaster etc                                                                                                                                                                                                     | -,80 |



Anaphalis margaritacea, die Perlenimmorteile

| ^ | liebt Trockenheit und volle Sonne, ist überall zwichen anderen kleinen Stauden reizvoll und brauchbar. Blüte unwesentlich. Halbspannhoch. (Liebhaber-              |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                                                                                                                                                                    |      |
|   | pflanze)                                                                                                                                                           | —,80 |
|   | Aster amellus Festgeschenk (KF), ein dunkeilila Amelius-<br>Riese von sehr langer Blütezeit im September. Der<br>Name ist nicht zu hoch gegriffen! Sehr wesensver- |      |
|   | schieden von allen Amellus-Sorten                                                                                                                                  | 1,50 |
|   | - novl-belgii Gayborder Royal hat ein tolies, neuartiges                                                                                                           | -    |
|   | dunkles Rot, was eine ganz unerwartete Note in das                                                                                                                 |      |
|   | Asterfarbenreich bringt. Frühe Sorten, hfth                                                                                                                        | 1,50 |
|   | - novae-angliae Rubinschatz (KF). Diese brusthohe Rauh-                                                                                                            | -,   |
|   | blattaster macht durch die Fülle viel größerer Blüten                                                                                                              |      |
|   | von dunkler, schönster Färbung und die guten Eigen-                                                                                                                |      |
|   | schaften des Verblühens die alte Sorte "September-                                                                                                                 |      |
|   | rubin" entbehrlich. Frühe Sorte                                                                                                                                    | 1,50 |
|   | Astilbe thunbergil Straußenfeder ist durch ihre rote Farbe                                                                                                         | 1,00 |
|   | und sonstige Schönheit die auffallendste Thunbergii-                                                                                                               |      |
|   | Astilbe, weiche sich ja durch Linienschwung und                                                                                                                    |      |
|   | größere Schatteneignung von den eigentlichen Arendsli-                                                                                                             |      |
|   | Astilben unterscheiden                                                                                                                                             | 1,50 |
|   | Campanula lactifiora Prichards Varietät, Runddoldenglocke.                                                                                                         | 1,00 |
|   | Im Gegensatz zur Stammart, die tischhoch wird, be-                                                                                                                 |      |
|   | wegt sich diese reizende Züchtung nur in Fußhöhe,                                                                                                                  |      |
|   | übertrifft aber die Stammart durch ihre schöne frisch                                                                                                              |      |
|   |                                                                                                                                                                    | 1.—  |
| _ | Illa Farbe, Juni/Juli                                                                                                                                              | 1,—  |
| × | Ceratostigma, Bleiwurz, Bleiwurzgewächse O  plumbaginoides, chinesische Bleiwurz, bringt auf spann-                                                                |      |
|   | hohen Büschen das so erwünschte reine Blau in                                                                                                                      |      |
|   | September- und Oktoberwochen                                                                                                                                       | 1    |
|   | Chrysanthemum maximum Beethoven. Wer dlese monumen-                                                                                                                | 1,   |
|   |                                                                                                                                                                    |      |
|   | tale und edelgeformte Steigerung der weißen Margue-                                                                                                                |      |
|   | riten blühen sah, wünscht sie dringend für seinen                                                                                                                  | 1.50 |
|   | Garten und für seine Blumenvasen!                                                                                                                                  | 1,50 |
|   | - Julischnee reicht mlt selnem tischhohen Massenflor                                                                                                               |      |
|   | weit über den Juli hinaus. Blüte halbgefüllt. Diese                                                                                                                | 1.50 |
|   | Sorte lst auch ein "Altersheld!"                                                                                                                                   | 1,50 |
|   | Straußenfeder scheint uns die edelste aller weißen                                                                                                                 |      |
|   | Margueritenformen. Die Blüten sind reichgefüllt und                                                                                                                | 1 50 |
|   | von größtem Schmuckwert. Kniehoch                                                                                                                                  | 1,50 |

Manch einer schüttelt den Kopf über die Vielheit der Pflanzen und Kataloge; er ahnt nicht die Vielheit der Käuferinteressen! 2,-2.-1.50 1.50 1.50 1.50

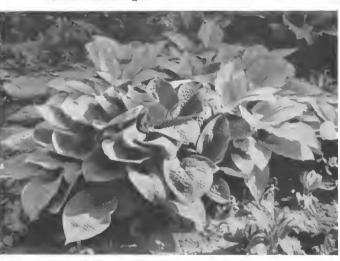

Hosta japonica aurea (rechts) u. Hosta fortunei glaucescens (links)

2.50 2.-2.-2.-2,— 2.-2.-1.--,80 \* Veronica 1.-

Jede Farbe lebt im Tiefsten von gewissen Nachbarfarben,

1.—

### Alphabetische Staudengrundliste

| * | Acaena, Stachelnüßchen, Rosengewächse O Ø  - buchananii, etwas starrer im Wuchs als microphylla, blaugrüne Belaubung, mäßig wuchernd                                                                                               | ,50          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | N: Braunlaubige Kleinstauden  - microphylla inermis, braunlaubige, stark wachsende Teppiche N: Zwergglockenblumen und als Unterpfianzung für viele hohe Stauden und Rosen                                                          | -,40         |
|   | Achillea, Edelgarbe, Korbblütler  Die großen und die kleinen Edelgarben enthalten viele bedeutsame Schönheitsschätze von unverwüst- licher Natur, von außerordentlich langen Schmuck- zeiten der Blüte oder der silbernen Polster. |              |
| * | <ol> <li>Kleine Edel- und Silbergarben O O         serbica, serbische Silbergarbe, großblumigste aller ähnlichen, weißblühend im Silberlaub, bestes Winterpolster, sph. 5/6.     </li> </ol>                                       | ,60          |
| * | N: Teppichphlox, Hornveilchen, Aubrietien  - umbellata, Fleder-Silbergarbe, weißblühend, silber- buschig, sph., 5/6. Edelste aller harten Silberpolster-                                                                           | 60           |
|   | garben! N: Veronica prostrata und V. rupestris 2. Halbhohe und hohe Edelgarben O O                                                                                                                                                 | -,00         |
|   | <ul> <li>filipendulina Coronation Gold, Beschreibung siehe Neuheiten 1960 S. 11</li> <li>Goldplatte, doppelt so große Blütenteller wie die ältere</li> </ul>                                                                       | 1,           |
|   | Parkers Varietät; volle Wirkung erst ab 2. Jahr. Brusthoch, Juli August N: Geranium grandiflorum, Nepeta, Linum, Salvia                                                                                                            | —,80         |
|   | nemorosa — millefolium kelwayi, tiefrote Schafgarbe, bis knh., 6/7, Schn                                                                                                                                                           | —,50         |
|   | <ul> <li>Sammetriese (KF), rote Schafgarbe, doppelt so hoch<br/>wie die bisherigen roten Sorten, tschh., Schn., vier<br/>Wochen später als vorige</li> <li>N: Wie vorlge</li> </ul>                                                | 1,—          |
|   | <ul> <li>ptarmica Die Perle, hohe, dichtgefüllte weiße Edelgarbe,<br/>Dauerblüher von großer Nah- und Fernwirkung,<br/>tschh., 67, Schn.</li> </ul>                                                                                | —,80         |
|   | N: Hohe Glockenblumen, braunlaubige Nachtkerze<br>Aconitum, Eisenhut, Ranukelgewächse O                                                                                                                                            |              |
|   | <ul> <li>fischeri wilsonii, blauer Herbstakonit brsth., 9/10</li> <li>Intermedium. Dle violettblauen Blüten werden von schöngewachsenem Buschwerk getragen, hfth., 6/8, Ein Zu-</li> </ul>                                         | <b>—</b> ,70 |
|   | kunitsakonit!  - napellus bicolor, der sichergedeihende blauweiße Eisenhut, ist eine unersetzliche, mannshoch werdende                                                                                                             | <b>—</b> ,70 |
|   | Schmuckgestalt, 7/8                                                                                                                                                                                                                | ,60          |
|   | Sparks Varietät, gartenwilligster der dunkellila Elsenhüte, brsth., 7/8  N: Weiße Tradescantien, Cimicifuga cordifolia                                                                                                             | <b>—,7</b> 0 |
|   | Acorus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen<br>Actaea, Christophskraut, Ranunkelgewächse O Ø<br>— spicata rubra, dunkelrotbeerige Schmuckstaude, knh.,                                                                           |              |
|   | 5/6, Schn. N: Myosotis palustris. Farne, Schattengräser Adenophora, Wildglocke, Glockenblumengewächse O                                                                                                                            | 1,—          |
|   | - farreri, Krugglocke, Fortsetzung der Glockenblumenblüte,<br>wunderbare hellblaue Glockenketten, knh., 7/9<br>N. Gräser, Dianthus, carthusanorum                                                                                  | 1,—          |



Achillea serbica, auch bester Polsterbildner im Winter

Elsenhut ist ein wichtiger Gegenspleler der Phloxe.

|         | Adiantum, siehe unter Farne                                     |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ×       | Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse O Ø                     |             |
|         | - vernalis, heimischer Frühlings-Adonis mit goldgelben          |             |
|         | Blumenschalen, fußhoch, 3/4                                     | 1,25        |
|         | N: Leberblümchen, Balkan-Anemone, A. pulsatilla,                |             |
| _       | Carex morrowii, Luzula Aethionema, Alpentäschel, Kreuzblütler O |             |
| =       | — grandiflorum, zart lachsrosa, aus hell blaugrünem Laub        |             |
|         | blühend, fßh., 5/6                                              | 60          |
|         | N: Arenaria, Teppichveronika                                    | -,00        |
|         | Aira, siehe unter Staudengräser                                 |             |
| +       | Ajuga, Günsel, Lippenblütler O O Ø                              |             |
| ^       | - reptans multicolor, rot-gelb-braungescheckter "Feuer-         |             |
|         | günsel" mit blauen Blüten, sph., 4/5                            | <b>—,40</b> |
|         | N: Knollenbandgras, Rosenginster, Strandnelken                  | -,10        |
|         | - purpurea, braunblättriger Purpurgünsel, blaublü-              |             |
|         | hend, sph., 5                                                   | -,40        |
|         | N: Arabis fol. var.                                             | -,10        |
|         | variegata, Silbergünsel, reizendes weiß und grünes              |             |
|         | Laubpolster, hellblaue Kerzen, sph., 4/5                        | — 50        |
|         | N: Feuergünsel, buntes Kamtschatka-Sedum                        | ,00         |
|         | Alisma, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                   |             |
| $\star$ | Allium, Lauch, Liliengewächse ()                                |             |
|         | karataviense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960              |             |
|         | Seite 11                                                        | ~,80        |
|         | - neapolitanum, weißer Frühlingslauch aus dem Mittel-           | ,           |
|         | meergebiet und Südtirol, dort verwildert. Schönster             |             |
|         | weißer Blütenreigen im April auf fußhohen Stielen.              |             |
|         | Duftende weiße nickende Blütenköpfe                             | —,80        |
|         | N: Savifraga Farhenkissen Aubriction                            |             |



Allium neapolitanum, der weiße Frühlings-Schneelauch, im Bornimer Vorfrühlingsgarten

| Alopecurus, siehe unter Staudengräser                        |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Althaea, Staudenmaive, Malvengewächse O O Ø                  |             |
| - ficifolia, winterharte, einfachblühende sibirische Finger- |             |
| blattmalve in gelben, weißen, rosafarbenen, roten und        |             |
| lila Tönen gemischt. Rückschnitt Ende September.             |             |
| Übermannshoch, ab 7 rem                                      | 50          |
| N: Eisenhut, späte Phloxe, gelbe Helenium                    | ,           |
| ★ Alyssum, Steinrich, Kreuzblütler O O                       |             |
| - montanum, der Bergsteinrich, gehört zu den wenigen         |             |
| gartenwürdigen dieser Gattung. Die kleinen Dolden            |             |
| sind flach und rund; gelbblühend, sph. 4/5                   | 40          |
| N: Anemone pulsatilla                                        | *,          |
| - rostratum, Sommersteinrich, goldgelbe Dolden in dichten,   |             |
| breiten Büschen, fßh., 5/6 O O Ø · · · · · · · ·             | 40          |
| N: Polemonium, Veronica, Delphinium grandiflorum             | , 20        |
| eburneum (KF), wie vorige in blassem, leuchtendem            |             |
| Gelb, fßh., 5/6                                              | 60          |
| N: Wie vorige                                                | ,,,,        |
| - saxatile citrinum, wie folgende, aber in edelstem Elfen-   |             |
| beingelb, sph., 4/5 C O · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 70          |
| N: Blaue Iris pumila, Aubrietien, Bergflachs, Horn-          | ,           |
| veilchen                                                     |             |
| - compactum, Frühlingssteinrich in Goldgelb, sph., 4/5.      | -,50        |
| fl. pl., dunkelgelb gefüllt, prächtige Steingartenstau-      | ,           |
| den, nicht ganz so ausladend wie die ungefüllten             |             |
| Arten. Fußhoch. 4/5                                          | ,80         |
| N: Wie vorige                                                | ,           |
| Anaphalis, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960 S. 11.       | <b>—.80</b> |
| Anchusa myosotidiflora siehe unter Brunnera                  | ,           |
|                                                              |             |

"Langspielplatten" unter den Stauden reizen den Pflanzenden besonders zu Dreiklängen der Farbe. Erst der Dreiklang bringt das Auge zur Ruhe, wenn er recht gewählt ist.



Alyssum rostratum eburneum, Elfenbeinsteinrich

| _ | N: Frühlings-Phloxe, Iberis Weißer Zwerg, Primula                                                                                  |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | frondosa                                                                                                                           |              |
|   |                                                                                                                                    |              |
|   | <ul> <li>carnea brigantiaca, kleine, weißblühende Polsterstauden,<br/>am schönsten zwischen Mauerfugen zur Geltung kom-</li> </ul> |              |
|   | mend. Sph., 5/6 (Liebhaberpflanze)                                                                                                 | <b>—,8</b> 0 |
|   | - primuloides, frühester Primel-Mannsschild, rosaweißer                                                                            | ,00          |
|   | Rosetten-Spinner, sph., 5/6                                                                                                        | -,50         |
|   | - sarmentosa, rosa chinesischer Mannsschild, robuster als                                                                          | ,00          |
|   | voriger, sph., 5/6                                                                                                                 | -,50         |
|   | - Brillant, schönstes Dunkelrosa aller Mannsschilder,                                                                              | ,            |
|   |                                                                                                                                    | 1,—          |
|   | spn., 5/6                                                                                                                          |              |
|   | Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse O                                                                                               | -,50         |
|   | - hupehensis splendens. Unter den kaum kniehohen rosa                                                                              |              |
|   | China-Anemonen des Hochsommers ist dieser Züch-                                                                                    |              |
|   | tung besondere Wuchskraft anzurechnen, 8/9                                                                                         | ,80          |
|   | N. Hähere Anemonen Climicifus innonisa und Aira                                                                                    | ,00          |
| + | N: Höhere Anemonen, Clmicifuga japonica und Aira  hybrida forsteri, willig wachsende, cremeweißblühende                            |              |
| _ | Frühlingsanemone, ähnlich der bekannten A. narcissi-                                                                               |              |
|   | flora, sph., 5/6                                                                                                                   | <b>—,80</b>  |
|   | N: Geum borisii, Viola cornuta                                                                                                     | ,,,,,        |
|   | - japonica Honorine Jobert, reinweiße japanische Herbst-                                                                           |              |
|   | anemone, tschh., 9/19                                                                                                              | <b>—,8</b> 0 |
|   | N: Rotheerige Cotoneaster                                                                                                          | -,00         |
| + | - narcisslflora, weiße Narzissen-Anemone, das "Berghähn-                                                                           |              |
|   | le" der Gebirge, etwas langsam aber willig wachsende,                                                                              |              |
|   | dauerhafte, schönblühende Kleinstaude, über fußh. 5/6                                                                              |              |
|   | (Liebhaberpflanze)                                                                                                                 | 1,20         |
|   | N: Campanula portenschlagiana, Aquilegia alpina superba                                                                            | 1,20         |
| * | - pulsatilla, blaue Kuckucksanemone, Küchenschelle, fßh.,                                                                          |              |
|   | Mitt 4 bis Anfang 5                                                                                                                | 1,           |
|   | N: Gräser und Adonis                                                                                                               | -,           |
| * | - silvestris, weiße Waldanemone, fßh., 5                                                                                           | -,60         |
|   | N: Primula saxatllis, P. elatior                                                                                                   | ,            |
| * | - slavica, Vorläuferküchenschelle, klar violett, sle ist die                                                                       |              |
|   | Früheste und blüht 14 Tage vor A. pulsatilla, 4/5                                                                                  | 1,20         |
|   | N: Weiße Primeln                                                                                                                   | •            |
|   | - vitifolia, hohe rosa chinesische Sommeranemone, knh., 7/8                                                                        | -,80         |
|   | N: Sommer-Salbei                                                                                                                   | •            |
| * | Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler O O Ø                                                                                      |              |
|   | - dioica rubra, silberlaubige Teppich-Immortelle, rosarote                                                                         |              |
|   | Blüten, nie auskahlend wie "tomentosa", sph. 6/7                                                                                   | -,60         |
|   | N: Thymus, Heidenelken                                                                                                             | •            |
| * | Anthemis, Kamille, Korbblütler C O Ø                                                                                               |              |
|   | Anthemis, Kamille, Korbblütler O O Ø  — biebersteinli, Silberfeder, aus Silberfiligran goldgelb                                    |              |
|   | herausblühend, sph., 5/6                                                                                                           | -,60         |
|   | N: Sedum Purpurteppich, rote und braune Sempervivum                                                                                |              |
|   | Anthericum liliago und ramosum, Beschreibung siehe Neu-                                                                            |              |
|   | aufnahmen Frühling 1959 Seite 6 1,— und                                                                                            | -,80         |
|   | Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse 🔘 Ø                                                                                            |              |
|   | - alpina superba, tiefblaue Akelei, knh., 5/6                                                                                      | -,60         |
|   | N: Gräser, rote Tulpen, weiße und blaue Glockenblumen                                                                              |              |
|   | - chrysantha, spätblühende Goldakelei, blüht hell chrom-                                                                           |              |
|   | gelb, tschh., 5/6                                                                                                                  | <b>—</b> ,60 |
|   | N: Gräser, blaue und violette Schattenglockenblumen,                                                                               |              |
|   | Farne                                                                                                                              |              |
|   | - coerulea hybrida. Die hohen, ihre bunten Blüten aufrecht                                                                         |              |
|   | tragenden "Schmetterlingsakeleien" werden auch                                                                                     |              |
|   | haylodgensis genannt. Gegen die Blattraupen                                                                                        |              |
|   | hilft Gesarol-Stäubemittel, tschh., 5/6                                                                                            | ,60          |
|   | N: Luzula silvatica, Ajuga                                                                                                         |              |
|   | N: Luzula silvatica, Ajuga — haylodgensls. Beschreibung siehe Neuaufnahmen Früh-                                                   |              |
|   | ling 1959. Seite 6                                                                                                                 | 1,—          |
|   | - vulgaris, bunte Mischung dumpfer Farben mit kurzen                                                                               |              |
|   | Sporen, knh. bis tischhoch, 5/6                                                                                                    | -,60         |
|   | N: Gräser, Anemone silvestris, Trollius                                                                                            |              |

Die braunen, rotbraun gestammten und silbergrünen Farbenteppiche des Günsels sind wichtige Gartenhelfer.



Androsace primuloides, Primel-Mannsschild

| * Arabis, Alpenkresse, Kreuzbiütler O                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - alpina fl. pl., gefüllte weiße Alpenkresse, wie kleine weiße                                                                          |              |
| Levkojen. Lange blühender Frühlingsschatz ohne die                                                                                      |              |
| Blattunordnung der einfachen Formen. Sph., 4/5, Schn.                                                                                   | -,50         |
| N: Hornveilchen, Dianthus                                                                                                               |              |
| fol. var., gedrungene Buntlaub-Arabis von großem                                                                                        |              |
| Reiz. Sph., 4/5  N: Acaena, dunkellaubige Sedum-Arten                                                                                   | —,60         |
| N: Acaena, dunkellaubige Sedum-Arten                                                                                                    |              |
| - Polarfuchs (KF) ist die einzige duftende Alpenarabis,                                                                                 |              |
| die von schlimmen Wintern nicht zerzaust wird, also                                                                                     | ,            |
| in makelloser Ungestörtheit blühen kann. Spannh N: Aubrietien                                                                           | 1,—          |
| - rosea, zartrosa Arabis von unersetzlichem Reiz ohne                                                                                   |              |
| Febier P 4/5 C Ø                                                                                                                        | <b>—</b> ,60 |
| N: Phlox Maischnee und G. F. Wilson, Iris pumila                                                                                        | ,            |
| coerulea                                                                                                                                |              |
| <ul> <li>Rosabella. Durch die kräftige hellrosa Farbe zeichnet</li> </ul>                                                               |              |
| sich diese Form besonders aus                                                                                                           | —,70         |
| N: Wie vorlge                                                                                                                           |              |
| <ul> <li>— Schneehaube, einfach blühende, geordnet wachsende<br/>Alpenkresse, fußhoch, 3'5</li> </ul>                                   |              |
| Alpenkresse, fußhoch, 3 5                                                                                                               | <b>—</b> ,50 |
| N: Alyssum saxatlle, Iris pumila, Aubrietia                                                                                             |              |
| <ul> <li>procurrens, Schaumkresse, dichtes, schaumiges, weißes</li> <li>Blühen über grünem Winterpolster, zierlicher als</li> </ul>     |              |
| vorige. P, 4/5 $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ ; liebt nicht südgeneigte Fläche                                                        | 50           |
| N: Hornveilchen, Iris pumila                                                                                                            | -,00         |
| * Arrhenatherum, siehe unter Staudengräser                                                                                              |              |
| * Aretia, siehe unter Douglasia                                                                                                         |              |
| ★ Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○ Ø                                                                                              |              |
| - formosa splendens, Beschreibung siehe Neuaufnahmen                                                                                    |              |
| Herbst 1959, Seite 8                                                                                                                    | 1,—          |
| - maritima alba, weiße Strandnelke, P., 5/6, rem                                                                                        | <b>—</b> ,50 |
| N: Rote Dianthus                                                                                                                        |              |
| <ul> <li>rosea compacta, kleine, leuchtend karminrosa Strand-<br/>nelke, sph., 5/6 rem.</li> </ul>                                      | 50           |
| N: Sempervivum, Dianthus plumarius Maischnee und                                                                                        | -,50         |
| D. spiculifolius                                                                                                                        |              |
| splendens, mehr als spannhohe, leuchtend rosa,                                                                                          |              |
| ebenfalls remontierende Form, 5/6                                                                                                       | -,50         |
| N: Wie vorige                                                                                                                           |              |
| Artemisia, Edelraute, Korbblütler C 🔘                                                                                                   | <b>—,50</b>  |
| <ul> <li>hybr. Silberkönigin ist die stärkstwirkende Staude der</li> </ul>                                                              |              |
| silbergrauen Farbe, zwar auch ein Wucherer, doch<br>ebenso unentbehrlich wie A. gnaphaloides. Fast knie-                                |              |
| hoch Schn                                                                                                                               | 1,           |
| hoch, Schn                                                                                                                              | 1,           |
| ★ — lanata, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960, Seite 11.                                                                             | ,80          |
| - pontica, Grauraute, silbergrauer Steppenwermut, etwas                                                                                 | ,            |
| wuchernd, knh., 6/8                                                                                                                     | 50           |
| ★ — vallesiaca, Filigran-Silberraute, eine der rassigsten silber-                                                                       |              |
| grauen Wermutarten, fßh., 6/7                                                                                                           | 1,           |
| N: Oenothera                                                                                                                            |              |
| Aruncus, Geißbart, Rosengewächse Ø                                                                                                      |              |
| <ul> <li>sinensis ist der eleganteste Typ der Waldspiere, verträgt<br/>noch viel mehr Trockenheit, hat viel gewaltigere Ver-</li> </ul> |              |
| breitung in Asien, erblüht wochenlang später,                                                                                           |              |
| mannsh, 6.7                                                                                                                             | 1,—          |
| - Zweiweltenkind (KF), Beschreibung siehe Neuheiten                                                                                     | -,           |
| Herbst 1959, Seite 8                                                                                                                    | 1,50         |
| <ul> <li>sylvester, brust- bis mannshohe Spiraen-Gestalt der Mai-</li> </ul>                                                            |              |
| Juniwende                                                                                                                               | —,80         |
| N: rosa und rote Astilben, Delphinium, Digitalis (für                                                                                   |              |
| alle drei Aruncus)                                                                                                                      |              |

Der Anemonenreigen reicht ohne Unterbrechung von Frühling bis Spätherbst, — mit seinen Dauerblühern von Sommer bis Herbst.

odorata, weißblühender Waldmeister, Schatten-Bodengrüner, sph. 5/6
 N: Maiblumen, Festuca scoparia, Polystichum angulare
 Aster, Aster, Korbbiütler
 Die großen und die kleinen Staudenastern leiten aus der Phloxzeit der Gärten bis tief in die Chrysanthemumzeiten hinüber und haben die Aufgabe, sich auch gegen die Dahlien zu behaupten. Man kommt erst an der Hand der dauererprobtesen Hochqualitäten ganz dahinter, welche Rolle den Staudenastern im Jahreszeitengefühl zugewiesen ist. Man jäte alle Erinnerungen aus der Zeit der vielen kranken, unschönen, müden oder streitsüchtigen blauroten und blaurosa Farben aus und hüte sich, Astern nur mit Astern eng zu pflanzen! Sie wollen Raum und andere Gesellschaft um sich!



Aster novi-belgii Zauberspiel als älteres Exemplar

### Astern-Kalender

### I. Vollflorbeginn: 1. Septemberhälfte

| Glattlaub-Astern (A. novi-belgii)  Beechwood Rival Elizabeth Bright Erfurt blüht Erika N Gayborder Royal N Lassie Plenty Rosenhügel (KF) Rosenquarz (KF) Rotglut (Winston Churchill) N Weißer Vorläufer (KF) N | karminrot helles Lachsrosa stahlblau lilablau dunkelrot hellrosa hellsliberblau hellrosa hellrosa granatrot weiß | N = Neuheit 80 100 100 150 120 80'100 100 130 80/90 70 80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rauhblatt-Astern (A. novae-angllae)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                           |
| Barrs Pink<br>Harrington Pink<br>Rubinschatz (verb. September-<br>rubin) (KF) N                                                                                                                                | karminrosa<br>lachsrosa<br>dunkelrubinrot                                                                        | 180<br>100<br>180                                         |
| Berg-Astern (A. amellus)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                           |
| Berggeist (KF) Blütendecke (KF) cassubicus grandiflorus Festgeschenk (KF) N General Pershing                                                                                                                   | helles Lila<br>helles Silberblaulil<br>lilablau<br>dunkellila<br>reinrosa                                        | 70<br>a 50<br>40<br>70<br>60                              |

Die Kissenastern beginnen ihre Siegeszüge durch die Gärten und ziehen die besten großen Herbstastern nach sich.

| Kissenastern (A. dumosus hybride                                                                                                                                                                    | us)                                                                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diana<br>Schneczicklein (KF)<br>Victor                                                                                                                                                              | helles Lilarosa<br>weißrosa<br>helles Lila                                                                    | 25<br>40<br>20                                                       |
| Erika-Astern (A. ericoides)                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                      |
| Erlkönig<br>Herbstmyrte                                                                                                                                                                             | blaßlila<br>weiß                                                                                              | 50<br>70                                                             |
| II. Vollflorbeginn: 2. Septemberhä                                                                                                                                                                  | ilfte                                                                                                         |                                                                      |
| Glattlaub-Astern (A. novi-belgii)                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                      |
| Antwerpse Perel Beechwood Beacon Crimson Brocade Dauerblau (KF) Peace Schneekuppe Weißes Wunder (KF) Zauberspiel (KF)                                                                               | warmes Rosalila<br>rosarot<br>glühend rot<br>dunkles Lilablau<br>rosa<br>weiß<br>weiß<br>weiß                 | 150<br>90<br>70<br>150 180<br>160<br>160<br>140<br>80 100            |
| Rauhblatt-Astern (A. novae-anglia                                                                                                                                                                   | e)                                                                                                            |                                                                      |
| Constanze<br>Roter Stern<br>Roter Turm (KF)                                                                                                                                                         | dunkellilablau<br>blaurot<br>karminrot                                                                        | 200<br>150<br>150                                                    |
| Bergastern (A. amellus)                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                      |
| Altweibersommer (KF)<br>Gnom<br>La Rcine<br>Sonja<br>Veilchenkönigin (KF)                                                                                                                           | helles Lila<br>dunkellila<br>porzellanblau<br>lachssilberrosa<br>dunkellila                                   | 40<br>40<br>50<br>40<br>40                                           |
| Kissenastern (A. dumosus hybridu                                                                                                                                                                    | is)                                                                                                           |                                                                      |
| Amor Audrey Autumn Princess Blaubuchs (KF) Blaustrahlkugel (KF) Lady in Blue Lilac Time Marjory Professor Anton Klppenberg Oktoberschneekuppel (KF) Rose Bonnet Rosenelf (KF) Silberblaukissen (KF) | frischrosa hellila rosalila helles Lilablau helles Lila blau lila rosa blau weiß reinrosa rosaweiß silberblau | 60<br>40<br>50<br>40<br>50<br>25<br>30<br>20<br>40<br>50<br>25<br>70 |
| Blauschleler-Aster                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                      |
| Cordifolius Ideal                                                                                                                                                                                   | helles Lilablau                                                                                               | 90                                                                   |
| Wildaster                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                      |
| Boltonia latisquama                                                                                                                                                                                 | weiß                                                                                                          | 180                                                                  |
| III. Volflorbeginn: 1. Oktoberhälf                                                                                                                                                                  | te                                                                                                            |                                                                      |
| Glattlaubastern (A. novi-belgii)                                                                                                                                                                    | •                                                                                                             |                                                                      |
| Blaubusch<br>Blaue Nachhut (KF)<br>Leuchtspur<br>Weißer Elefant (KF)                                                                                                                                | stahlblau<br>klarblau<br>karminrosa<br>weiß                                                                   | 180<br>160<br>80<br>180                                              |

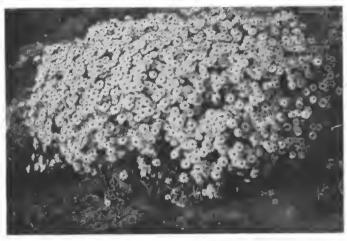

Aster dumosus hybr. Rosenelf als 3jähriges, meterbreites Exemplar

Der "Admiral" liebt die hohen Asternbüsche.

lateriflorus Finale lilarosa

sa 180

Erika-Aster

multiflorus Novembermyrte

weiß





Aster novi-belgii Erfurt blüht

|        | 1, Frühlings-Astern O                                                                                                                                                                             |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| *<br>* | Aster alpinus albus, wciße Alpen-Frühlingsaster, dichtes Polster, fßh., 5                                                                                                                         |                     |
| *      | <ul> <li>2. Frühsommer-Astern           — alpellus Triumph ist ein starklebiges, hell-Illafarbenes edles, zeitliches Mittelding zwischen alpinus und amellus, fißh., 6:7</li></ul>                | —,80<br>—,40        |
|        | <ol> <li>Berg-Herbstastern O Ø</li> <li>N: Avena, Pennisetum, Coreopsis, alle A. amellus</li> </ol>                                                                                               |                     |
|        | miteinander — amellus Altweibersommer (KF), hellila Spätsorte von nachhaltig guten Eigenschaften, fßh. bis knh., 9/10.                                                                            | 1,—                 |
|        | <ul> <li>Berggeist (KF), eine der lebensstärksten und edelsten Hellilablauen dieser ganzen Gruppe, frei von allem "Struwweln" bei Feuchtigkeit, Dürre und</li> </ul>                              |                     |
|        | Nachtfrost, knh. bis tischh., 9/10  — Blütendecke (KF). Ihr silberblauer Flor ist der dichteste von allen, so daß der Blütenteppich auch Wöl-                                                     | 1,—                 |
|        | bungen des Pflanzenplatzes mitmacht. Knh., 9/10                                                                                                                                                   | 1,—                 |
|        | Wildform vom Reiz der feinsten Gartenzüchtungen dar, Füh. und höher, 89.  Festgeschenk (KF), Beschreibung s. Neuheit. 1960, S. 11.  Gengal Pershing, großblumig reinrosa, 60 cm früh              | 1,—<br>1,50<br>1,50 |
|        | <ul> <li>— General Pershing, großblumig, reinrosa, 60 cm, früh</li> <li>— Gnom ist uns von den älteren niedrigen Sorten mit ihrem dunklen Lilablau eine der liebsten. Fßh. bis knh., 9</li> </ul> | 1,—                 |
|        | knn., 9:                                                                                                                                                                                          | ,90                 |
|        | Sonja, warmes Lachssilberrosa mit gesundem, bu-                                                                                                                                                   |                     |
|        | schigem Wachstum. 40 cm, spät  — Veilchenkönigin (KF), die späteste der dunklen und absolut edlen amellus-Sorten, mehr als 8 Tage später als G n o m. Sie paßt auch in Steingärten; die Wir-      | 1,—                 |
|        | kung ist überraschend, fßh                                                                                                                                                                        | 1,50                |
|        | 4. Kissenastern                                                                                                                                                                                   | 1                   |
|        | N: Avena, Festuca ovina. Bouteloua, Pennisetum — dumosus hybridus Amor, Kissenaster in frischem Rosa, knh., 9/10                                                                                  | <b>—,€0</b>         |
|        | Audrey, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959.<br>Seite 8                                                                                                                                      | 2,—                 |
|        | <ul> <li>— Autumn Princess, Beschreibung siehe Neuheiten<br/>Herbst 1959, Seite 8</li> <li>— Blaustrahlkugel (KF) bringt üppige hellila Massen</li> </ul>                                         | 2,                  |
|        | großer Blüten auf 50 cm hohen Gerüsten, fällt durch<br>Kraft und Farbe au*, blüht September/Oktoberwende                                                                                          | 1,20                |

Kissenastern brauchen Sie für Einfassung, Hecke, Vorpflanzung, für den Steingarten und für Bepflanzung schwierlger Böschungen.

|   | Aster dumosus hybridus Blaubuchs (KF), eine Aster, di<br>sich selbst taufte, mit dichten hell-blaulila Blütenwöl<br>bungen. Wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buchs     | -                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | bungen. Wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buchs                                                                                                                         |                  |
| 4 | paumkante: Bis knjenoch, 10                                                                                                                                                 | . —,80<br>. —,50 |
| ¥ | <ul> <li>— — Diana, lachsrosa, 20 cm. 9/10 .</li> <li>— — Lady in Blue, Beschreibung siehe Neuheiten<br/>Herbst 1959, Seite 8</li> </ul>                                    |                  |
|   | Herbst 1959, Seite 8                                                                                                                                                        | . 2,—            |
| × | Lilac Time, eine der schönsten lila Kissenastern Fußhoch, 9/10                                                                                                              | . —,50           |
| × | Marjory, rosa Kissenaster, 20 cm, 10                                                                                                                                        | ,50              |
|   | Prof. Anton Kippenberg, enorm breite blaue Kis-                                                                                                                             |                  |
|   | sen, 40 cm, 9                                                                                                                                                               | ,80<br>-         |
|   | Sigste aller weißen dumosus sein und setzt deren Flor                                                                                                                       |                  |
|   | im Oktober fort. Darf nicht bedrängt stehen! Knh.                                                                                                                           | , 50             |
| * | Mitte 10  —— Rose Bonnet, Beschreibung siehe Neuheiten                                                                                                                      | . —,50           |
| _ | Herbst 1959, Seite 8                                                                                                                                                        | . 2,—            |
|   | — — Rosenelf (KF) formt schon in 2 Jahren mehr als                                                                                                                          | ;                |
|   | meterbreite, kniehohe Büsche, deren Farbe von rosa                                                                                                                          |                  |
|   | nach weiß übergeht. Das dichte Blütengedränge bleib<br>vom Regen ungestört. Buschhöhe anfangs 50 cm, dann<br>70 cm, später wieder niedriger werdend. 10                     | ĺ                |
|   | 70 cm, später wieder niedriger werdend. 10                                                                                                                                  | —,60             |
|   | <ul> <li>— Schneezicklein (KF), zartrosa beginnend, ist die<br/>erste starkwüchsige weiße Kissenaster der September.</li> </ul>                                             |                  |
|   | erste starkwüchsige weiße Kissenaster der September-<br>Oktoberwende. Die Höhe steigt bis zu 50 cm, die                                                                     | !                |
|   | Breite sehr alter Pflanzen bis zu 1 qm Blütenmasse                                                                                                                          |                  |
|   | <ul> <li>Silberblaukissen (KF) ist die silberblaue Kissenaster des Oktoberanfangs. Sie fällt auf durch ihr</li> </ul>                                                       |                  |
|   | neuartiges Blau, das der blauen Asterfarbe einen                                                                                                                            |                  |
|   | Ausweg in eine noblere Stufung zeigt und in schö-<br>nerem Zusammenklang mit Nachbarfarben steht,                                                                           |                  |
|   | iber fußboch                                                                                                                                                                | 1 20             |
| × | <ul> <li>— Victor, dichte, klarblaue Büsche, früheste der ganz<br/>niedrigen Kissenastern, großer Wert auch als Einfas-</li> </ul>                                          |                  |
|   | niedrigen Kissenastern, großer Wert auch als Einfas-<br>sungspflanze. Sph., erste Hälfte 9/10                                                                               | —,50             |
|   |                                                                                                                                                                             | ,50              |
|   | 5. Schleier-Aster O Ø                                                                                                                                                       |                  |
|   | N: Für diese und alle folgenden Gruppen: Alle unter-<br>cinander mischen, Chrysanthemum indicum und korea-                                                                  |                  |
|   | num, Solidago, Helenium<br>— cordifolius Ideal, blaue Schleieraster, einzige Sorte die-                                                                                     |                  |
|   | <ul> <li>cordifolius Ideal, blaue Schleieraster, einzige Sorte die-<br/>ser Gruppe, die wirklich edel ist und gesund bleibt.</li> </ul>                                     |                  |
|   | Hfth., 9.10                                                                                                                                                                 | -,60             |
|   | 6. Erika-Aster O Ø                                                                                                                                                          |                  |
|   | - ericoides Erlkönig, früheste dieser Gruppe in blassem                                                                                                                     |                  |
|   | Lila, tschn., Aniang 9                                                                                                                                                      | —,60             |
|   | - Herbstmyrte, schönster allerkleinblumigen weißen, sei                                                                                                                     | t                |
|   | fünfzig Jahren unübertroffen, tschh., Ende 9 multiflorus Novembermyrte, späteste der weißen Erika-                                                                          | <del></del> ,60  |
|   | Astern, tschh., 10/11                                                                                                                                                       | <b>—,6</b> 0     |
|   | 7. Rauhblatt-Astern O O Ø                                                                                                                                                   |                  |
|   | - novae-angliae Barrs Pink, früheste der Rauhblatt-Astern                                                                                                                   |                  |
|   | <ul> <li>novae-angliae Barrs Pink, früheste der Rauhblatt-Astern<br/>von außerordentlicher Schönheit in silbernem Rosa<br/>mit goldbrauner Mitte, brsth., Anf. 9</li> </ul> |                  |
|   | — Constanze, dunkellilafarbene mannshohe Büsche. Im                                                                                                                         | —,60             |
|   | Constanze, dunkellilafarbene mannshohe Büsche. Im<br>Alter kolossal; prachtvoller, nachtfrostsicherer Spät-                                                                 |                  |
|   | herbstblüher. Mitte 10                                                                                                                                                      | <del></del> ,60  |
|   | von großer Leuchtkraft, hfth., Ende 910                                                                                                                                     | 1,—              |
|   | - Roter Stern, an Wert und Wetterbeständigkeit und an                                                                                                                       |                  |
|   | Farbenleuchtkraft des Karminrot nicht zu übertreffen, brusthoch, 9/10                                                                                                       | 1,—              |
|   | - Roter Turm (KF) trägt auf straffen brusthohen Bü-                                                                                                                         | <b>-</b> ,—      |
|   | schen ein dichtes Dach schöner, nicht krallender Blü-                                                                                                                       | 1.00             |
|   | ten in einem neuartigen, weithin leuchtenden Rot, 10 — Rubinschatz (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960.                                                                 | 1,20             |
|   | Seite 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                | 1,50             |
|   |                                                                                                                                                                             |                  |



Aster novi-belgii Lassie

Die neuen Asternfarben sind höchst unerwartet, ebenso die Farbenklänge mit ihrer erstaunlichen Heiterkeit!

#### 8. Glattlaub-Astern

| 8. Glattlaub-Astern                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aster novi-belgii Antwerpse Perel trägt auf brusthohen<br>Büschen große Blüten in warmem Rosaton. Mittelspät                                                                  | 1,50           |
| <ul> <li>Beechwood Beacon, bestes Rot kleiner Blüten in<br/>dichter Masse auf hüfthohen Büschen. Mittelspät</li> </ul>                                                        |                |
| Beechwood Rival zeigt ein prachtvolles Dunkelrot,                                                                                                                             | 1,50           |
| unersetzlich in modernen Staudenasterpflanzungen. Tischhoch und höher. Ende September  — Blaubusch setzt in willkommener Weise den stahl-                                     | <b>—,80</b>    |
| <ul> <li>Blaubusch setzt in willkommener Weise den stahl-<br/>blauen Flor der meterhohen Aster "Erfurt blüht"</li> </ul>                                                      |                |
|                                                                                                                                                                               | 1,20           |
| - Blaue Nachhut (KF), späte, klarblaue, etwa brusthohe Aster mit schmalen Rispen, gesund und stabil, was bei den späten hellblauen A. nb. eine Seltenheit ist                 |                |
| bei den späten hellblauen A. nb. eine Seltenheit ist  Crimson Brocade. Ende September erblüht in edelstem                                                                     | <b>—,80</b>    |
| Rot dieser Stern unter den neuartigen Asterfarben.<br>Fast tischhoch                                                                                                          | 1 50           |
| — — Dauerblau (KF). Unter den im Oktober blühenden,                                                                                                                           | 1,50           |
| brust- bis mannshohen dunkellilablauen Astern fällt<br>wochenlang diese Aster durch Stärke und Eigenheit                                                                      |                |
| ihrer Farbe und Blühdauer ihrer wuchtigen, festen<br>Büsche auf. Ein durchschlagender Fortschritt der                                                                         |                |
| Staudenaster-Züchtung                                                                                                                                                         | 2,—            |
| <ul> <li>— Elizabeth Bride. Diese Sorte mit dem Blütebeginn<br/>in erster Septemberhälfte vereint erlesen abseitige,</li> </ul>                                               |                |
| helle Rosafärbung mit besten zuverlässigen Stauden-<br>eigenschaften. Meterhoch                                                                                               | 1,50           |
| <ul> <li>Erika, Beschreibung siehe Neuheiten Frühling 1959,</li> </ul>                                                                                                        | 2,—            |
| <ul> <li>Erfurt blüht, üppige, standfeste, lebensstarke, meter-</li> </ul>                                                                                                    | _              |
| hohe stahlblaue Septemberaster                                                                                                                                                | 1,—            |
| Saito 11                                                                                                                                                                      | 1,50           |
| — Lassie. Die großblütigen hellrosa-weißen Farbenmassen dieser tischhohen Aster, in erster September-                                                                         |                |
| hälfte erblühend, wecken immer wieder große Be-<br>wunderung trotz zeitweiser Wetterempfindlichkeit .<br>— Leuchtspur stellt mit ihren straffen, gutgewölbten                 | 1,50           |
| <ul> <li>— Leuchtspur stellt mit ihren straffen, gutgewölbten rosakarminfarbenen Blütenbüschen eine besondere</li> </ul>                                                      |                |
| rosakarminfarbenen Blütenbüschen eine besondere<br>Figur in der späten Oktoberzeit dar. Fast hfth<br>— Peace hat größte Blumen in bestem Rosa. Brusth.,                       | —,80           |
| mittelspät                                                                                                                                                                    | 1,50           |
| <ul> <li>— Plenty, diese durch Großblütigkeit auffallende frühe<br/>Septembersorte, hat das hellste Silberblau, das zu</li> </ul>                                             |                |
| denken ist! Meterhoch  — Rosenhügel (KF) hat sich an schlechten Gartenplätzen                                                                                                 | 1,50           |
| auf die Deuer Immer so nott benommen, daß wir sie                                                                                                                             |                |
| nicht nur für uns behalten wollen. Allerhellstes war- mes Rosa auf mächtigen, breitausladenden Büschen, die sich überall in ihrem Flor durchsetzen. Hüfthoch                  |                |
| die sich überall in ihrem Flor durchsetzen. Hüfthoch und höher. September/Oktoberwende                                                                                        | 2,             |
| <ul> <li>Rosenquarz (KF) bildet mit seinen üppigen, dichten,<br/>feinstrahligen Blüten in ungewohntem Rosenquarzton</li> </ul>                                                | ŕ              |
| im 2. Jahr nach Pflanzung Büsche von Brusthöhe<br>und anderthalb Meter Breite. Fällt schon von weitem                                                                         |                |
| auf! Zweite Septemberhälfte                                                                                                                                                   | 1,—            |
| <ul> <li>Rotglut (Winston Churchill), Beschreibung siehe Neu-<br/>aufnahmen Frühling 1959, Seite 6</li> </ul>                                                                 | 2,—            |
| <ul> <li>Schneekuppe ist unter den weißen Glattlaubastern<br/>immer noch eine der bedeutendsten. Brusthoch und</li> </ul>                                                     |                |
| höher. Mittelspät                                                                                                                                                             | ,80            |
| <ul> <li>— Weißer Elefant (KF) trägt diesen Namen nicht nur<br/>wegen der mannshohen Größe, sondern auch wegen</li> </ul>                                                     |                |
| der enormen Wachstumskraft. Die hohen, spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wir-                                                                              |                |
| kung und sind von großer Haltbarkeit. Auch diese                                                                                                                              |                |
| Astersorte füllt erstmals in der zweiten Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Ihr Fehler ist, daß sie im Halb-                                                                 |                |
| schatten Mehltau zeigt  Weißer Vorläufer (KF), Beschreibung siehe Neuheiten                                                                                                   | 1,—            |
| Frühling 1959, Seite 6                                                                                                                                                        | 1,50           |
| ber/Oktoberwende in schneeigstem und sauberstem                                                                                                                               |                |
| Weiß, das von brusthohen Büschen in breiten, hohen<br>Dolden getragen wird                                                                                                    | 2,—            |
| — Zauberspiegel (KF), dauerbewährte weiße September- aster, meterhoch, kann jahrelang am alten Platz                                                                          |                |
| stehen und immer schöner und wuchtiger werden.<br>In der ziemlich langen Blütezeit ist eine kürzere Zeit                                                                      |                |
| des Hochflors eingeschlossen, der von besonderem<br>Charme ist, zwar nicht lange dauert; aber ein Kon-                                                                        |                |
| zert dauert ja auch nicht ewig. Noch immer ist die                                                                                                                            | _              |
| <ul> <li>laterifolius Finale, mannshohe Wildaster, lilarosa. Spä-</li> </ul>                                                                                                  | 2,—            |
| teste Herbsterscheinung  Astilbe, Astilbe, Steinbrechgewächse * Ø                                                                                                             | <b>—,50</b>    |
| Diese bunten — weißen und farbigen — Prachtspiräen fül                                                                                                                        | hren,          |
| gut eingewachsen, zu langwöchigen, erstaunlichen Wirkur<br>deren Ausmaß die junge Pflanze noch nicht ahnen läßt<br>sie in voller Sonne pflanzt, setze sie genügend weitläufig | Wer            |
| sie in voller Sonne phanzt, setze sie genügend weitläufig<br>sorge für flache Mulden, um unter Umständen mit W                                                                | und<br>asser   |
| sorge für flache Mülden, um unter Umständen mit W<br>nachhelfen zu können. Halbschatten ohne Gehölzwurzelr<br>Boden sagt ihnen gleichfalls völlig zu. Im ersten Jahr          | n im<br>nach   |
| Pflanzung an Sonnenlätzen können sie im Sommer                                                                                                                                | bei            |
| Pflanzung an Sonnenplätzen können sie im Sommer<br>größter Hitze und Dürre etwas verkochen, treiben aber s<br>wieder sehr lebendig durch. Vom zweiten Jahr an halter          | pater<br>n sie |
| mehr aus, als man irgend denkt.<br>N: Schönste Nachbarn sind Funkien, Monarden, frühe Si                                                                                      |                |
| kerzen, Gräser und Farne                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                               |                |

Astilben stellen eine ganz neue Welt von monatelanger Gartenschönheit besonders für Halbschatten dar; sie sind Partner für edle Farne.

| Astilbe arendsii Amethyst, purpurlila, hüfth., 7          | ,80         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| — Bergkristall, schneeweiß, brsth., 7                     | 1,—         |
| - Brautschleier, schöngeschwungene weiße Schleier-        |             |
| rispen, von knighohen Stielen getragen, früheste          |             |
|                                                           | 90          |
| Astilben-Zeitgruppe. Anfang 7                             |             |
|                                                           | —,80        |
| — Erika, erikafarben, tschh., 7                           | <b>— 80</b> |
| - Frieda Klapp dunkelkarminpurpur, tschh., 7/8            | ,80         |
| — Gloria, altrosa, knh., 7/8                              | -,80        |
| ——— alba, weiße Form, knh., 7/8                           | -,80        |
| purpurea, purpurrote Abart der vorigen, knh., 7/8         | 1,-         |
|                                                           | . —,80      |
| - Hyazinth, dichte fliederrosa Rispen, tschh., 7          |             |
| - Irene Rottsieper, prachtvoll lachsrosa, tschh., 7       | -,80        |
|                                                           |             |
| - Irrlicht, cremeweiße bis rosa Pyramidendolden, knh., 7  | —,80        |
| — Lachskönigin, wichtige Astilbe mit machtigen, hoch-     |             |
|                                                           | 1,—         |
| - Rubin, rubinrote Spätsorte, hfth., 7/8                  | —,BC        |
| - Walkure, frischrosa robuste, spätblühende Sorte,        |             |
| fast tschh., 7/8                                          | -,30        |
| - japonica Köln, leuchtend karminrot, knh., 7             | -,80        |
| - Rheinland, leuchtend hellkarmin, knh., 6/7              | —,Bt        |
| - taquettii superba, fliederfarbene wuchernde Wildastilbe | ,,,,,       |
|                                                           | 70          |
| für Naturgartenplätze, knh., 7/8                          | —,70        |
| - thunbergii elegans, lockere, überhängende Blütenrispen, |             |
| zartrosa, tschh., 7/8                                     | 1,—         |
| Straußenfeder Reschreibung siehe Neuheiten 1960 S 11      | 1.51        |



Bornimer Astilben- und Funkienbeet

| Astrantia, Sterndolde, Doldenblütler O Ø *  — major rosea und die ähnliche Art carniolica sind mit ihren Blüten in zartrosa Tönung über schönem Blattwerk im Naturgarten neben kleinen Gräsern sehr reizvoll, knh. 6/8  N: Gräser und bodendeckende Halbschattenstauden Athamanta, Filigrandolde, Doldenblütler O O ●  — matthioli, Alpenaugenwurz, bildet im Alter fast meterbreite, 40 cm hohe Netzlaubbüsche, aus denen eine prächtige weiße Doldenstickerel hervorwächst. Die Pfianze ist ein Wunder an Anspruchslosigkeit und Nachhaltigkeit, 6/7 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Arabis, Polsterphloxe  deltoidea Dr. Mules, leuchtend sammetviolett, hohe Polster, 4/5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80<br>80<br>50<br>50<br>50<br>80<br>50<br>50 |

Aubrietien sind um sehr freudige blaue und rubinrote Farbtöne bereichert. Alte, breit überhängende Polster rollen wie Lava weit über die Steine.

| * | Avena, siehe unter Staudengräser<br>Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler ()                                       |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | trifurcata, Andenpolster, wichtiger Bodengrüner, auch für Sonne, P.     N: Saxifraga aizoon, Euphorbia polychroma | <b>—,60</b> |
| * | Bergenia, Megasie, Steinbrechgewächse O O — — cordifolia robusta. Unter den Sämlingen fiel ein Typ                |             |
|   | durch Schnellwüchsigkeit und besondere Winter-<br>schönheit des Blattwerkes auf, den wir als "robusta"            |             |
|   | bezeichneten. Roter Flor, mehr als fßh., 4                                                                        | -,80        |
|   | - delavayi atropurpurea, Beschreibung siehe Neuaufnah-                                                            | _           |
|   | men Herbst 1959, Seite 8                                                                                          | 2,—         |
|   | heiten Herbst 1959, Seite 8                                                                                       | 2.—         |
|   | N: Schattengräser, Farnc, Brunnera, Narzissen                                                                     |             |
|   | Blechnum, siehe unter Farne                                                                                       |             |
|   | Boltonia latisquama, Sternwolkenas(er, dichter Flor weißer Sterne durch viele Septemberwochen hin. Übermannsh.    | 50          |
|   | N: Späte Neu-England-Astern                                                                                       | —,50        |
|   | Bouteloua, siehe unter Staudengräser                                                                              |             |
|   | Briza, siehe unter Staudengräser                                                                                  |             |
|   | Brunnera, Brunnera, Borretschgewächse • O                                                                         |             |
|   | - macrophylla (Anchusa myosotidifiora), tiefblaues Kau-                                                           | 60          |
|   | kasus-Vergißmeinnicht, bis knh. 4/5 N: Euphorbia polychroma, Narzissen, Doronicum                                 | —,60        |
|   | Butomus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                    |             |
|   | Calamagrostis, siehe unter Staudengräser                                                                          |             |
|   | Calla, siche unter Sumpf- und Wasserpfianzen                                                                      |             |
|   | Calluna, siehe unter Heidekräuter                                                                                 |             |
|   | Caltha, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                     |             |



Campanula pusilla, die Zwergglockenblume, hat blaue und weiße Farben

### Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse

#### ★ 1. Klelnere:

| N: Minuartia, Gypsophila, Saxifraga, Dianthus, Vero-                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nica, Zwerggarben, Thymus                                                                                                                                                               |              |
| <ul> <li>pusilla, blaue Zwergglockenblume mit den gleichen guten Eigenschaften wie die folgenden, gn., 6/7 OOØ</li> <li>- alba. Die spannhohe Glockenblume ist ebenso unver-</li> </ul> | <b>—,60</b>  |
| wüstlich, wie sie reizend ist, und setzt sich auch                                                                                                                                      |              |
| überall zwischen niedrigen Polstern anderer Gewächse durch, 6/7, O Ø                                                                                                                    | 50           |
| — miranda bellardil lst eine hellblaue, sehr wirkungs-                                                                                                                                  | -,50         |
| volle Form der vorigen und erhlelt wegen ihrer Farbe                                                                                                                                    |              |
| den Namen "Mondsteinglocke". Blüht 14 Tage früher                                                                                                                                       |              |
| als die beiden anderen pusilla-Arten. Starkwüchsig!                                                                                                                                     |              |
| F., 6/7 O O Ø                                                                                                                                                                           | <b>—</b> ,60 |
| fßh., 5/7, rem., O Ø                                                                                                                                                                    | 50           |
| - superba Blaumeise (KF), hellblau-weiße Variante von                                                                                                                                   | ,00          |
| großem Reiz                                                                                                                                                                             | 1,—          |
| Karpathenkrone (KF), blau, breitgeöffnete Schalen                                                                                                                                       |              |
| in großer Fülle  — — Spechtmeise (KF), dunkleres Lila edelster Glocken-                                                                                                                 | <b>—</b> ,80 |
| form, , ,                                                                                                                                                                               | 1,—          |
| Zwergmöve (KF), alte Pflanzen bis 300 gleichzeitig                                                                                                                                      | 1,-          |
| geoffnete weiße Blüten bringend                                                                                                                                                         | 1,—          |
| <ul> <li>collina, Hügelglöckchen, sehr frühblühende, lebenstarke</li> </ul>                                                                                                             |              |
| und eigenartige Glockenblumengestalt unverwüstlicher                                                                                                                                    |              |
| Natur. Dunkellila, sph., 6, O Ø portenschlagiana, serbische Teppichglocke, blaulila, un-                                                                                                | ,60          |
| entbehrlicher, nie versagender Gartenschatz, 5/7 und                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                         | -,60         |
| rem., P., O O Ø                                                                                                                                                                         |              |
| fßh., 5/7 und rem., O O • · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                             | —,60         |
| <ul> <li>- hybrida, reichblühende neue Kissenglockenblume von<br/>schöner dunkellila Farbe, P 6/8</li> </ul>                                                                            | 1.—          |
| Scholler unikelina Paroc, P 0/0                                                                                                                                                         | _,           |

Das Kaukasus-Vergißmeinnicht kann sowohl in Dürre und Sonne wie in dumpfem Schatten gedeihen. Scharfer Rückschnitt bis Maiende!



Campanula carpatica superba Spechtmeise

# 2. Größere: 1.ger Blütezen - alba, weiße -.60 -.60 -.80 -.80 1.50 -,60 -,80 2.-★ Cerastium, -.40 — columnae, Apennin-Hoffmaga, ... trägt weißen Blütenschmuck. P., 5/6 ... N: Linum ★ Ceratostigma, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960, S. 11 Chrysanthemum, Marguerite, Korbblütler I. ★ — arcticum, weiße Polarmarguerite zauberisches Naturgeschenk. Setzt sich 20 Jahre lang am alten, schlechten Gartenplatz durch und wird dabei 2 qm breit. Sph., 10 O Ø ... N: Niedrige Aster dumosus — Schwefelglanz, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 8 ... — corymbosum, weiße Bündel-Marguerite, prächtige Wild--,50 -.501959, Seite 8 corymbosum, weiße Bündel-Marguerite, prächtige Wildmarguerite mit kleinen, aber in großen Sträußen vereinigten Blüten. Großartige Gesamterscheinung, sowohl Wild- als auch Rabattenstaude, tschh., 6/7 Schn. N: Delphinium, Pentastemon barbatus, Gaillardia, Salvia nemorosa -.60

1.20

| Chrysanthemum maximum, die große weiße Staudenmar-      |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| guerite, lockt durch neuartige Schönheit, bessere Bau-  |              |
| art der Pflanze und durch andere unerwartete und        |              |
| wenig bekannte Eigenschaften zur Weiterarbeit.          |              |
| Tschh. bis hfth., 7, Schn. O                            | -,60         |
| Schn. O                                                 | -,60         |
| N: Rittersporn, Mohn, Phlox, Lupinen, Iris sibirica,    | ,00          |
| Lilien, auch für die folgenden Sorten!                  |              |
| - Beethoven. Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 11   | 1,50         |
| - Maistern, schönste aller zuverlässigen weißen Mai-    | 1,50         |
| Juni-blühenden Margueriten von dauerhaftester           |              |
| Lebenskraft, Unersetzlicher Wert! 60 cm                 | 1 50         |
| Tulcohnon Beschwichung siehe West; 60 cm                | 1,50         |
| - Julischnee, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 11. | 1,50         |
| - Juno ist der hüfthohe, starr gebaute frühe Ritter-    |              |
| spornnachbar. Er ist ein so lebensstarker Typ, daß er   |              |
| nicht verloren geht. Höhe, Frühzeitigkeit und gut ge-   |              |
| schlossene Blüten geben der Sorte besonderen Wert.      |              |
| Tischh., 67                                             | 1,—          |
| Straußenfeder, Beschreibung s. Neuheiten 1960, S. 11    | 1,50         |
| Wega (KF) setzt den Flor von "Maistern" fort            | 1,           |
| - maximum - Sämlinge, Nachzuchten bester Sorten         | <b></b> ,60  |
| - roseum, bunte Frühlingsmarguerite, s. unter Pyrethrum |              |
| - uliginosum, die ungarische weiße Oktober-Marguerite.  |              |
| gedeiht überall, antwortet jedoch erst auf etwas        |              |
| Feuchtigkeit mit vollster Üppigkeit. Mannsh 10.         |              |
| Schn., OØ                                               | <b>—</b> ,80 |
| N: Farbige Herbstastern und hohe Chrysanthemum          | ,00          |



Chrysanthemum maximum Juno

II. Chrysanthemum, Winteraster, Korbblütler O O Chrysanthemum in nur winterharten Sorten ist eine immer wichtigere Gartenangelegenheit geworden und wird in schnellem Tempo um völlig neue Erscheinungen bereichert. Diese prachtvollen Schmuckstauden stehen in einer Blütenfülle, die einfach alles übertrifft. Die Vegetationskraft der hier dargebotenen Sorten räumt mit allen bisherigen Begriffen auf. — Die Anzucht von Topfballenware für den größten Teil des folgenden Sortiments bietet die Gewähr eines leichteren Anwachsens, vornehmlich im Herbst und im zeitigen Frühjahr, sowie besseren Versendens. Nur robuste Sorten werden mit loser Wurzel geliefert. N: Herbstastern, wilder Wein, herbstfärbende Gehölze, Beerengehölze, Anemone japonica, Cimicifuga sowie alle Chrysanthemum-Sorten farbenharmonisch untereinander

### Herbst-Chrysanthemum-Kalender

1. Zeitgruppe: Blütebeginn in erster Septemberhälfte oder um die Septembermitte

| •                                                                                                                                 | w          | <br>Deptembermitte                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indicum                                                                                                                           |            | Farbe:                                                                                                             | Höhe in cm                                   |
| Hansa<br>Herbstbrokat (I<br>Indlana<br>Lübeck<br>Schleswig-Holst<br>Schöne von Mo<br>Weiße Norman<br>Zitronenfalter<br>Zwergsonne | ein<br>eri | lilarosa<br>rostbraun<br>sammetdunkelrot<br>dunkelbronze<br>goldgelb<br>lachsrosa<br>weiß<br>hellgelb<br>knallgelb | 60<br>40<br>80<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60 |
|                                                                                                                                   |            |                                                                                                                    |                                              |

Die Durchmischung der Chrysanthemum mit hohen Blaugräsern tut farblich besonders wohl.

#### Rubellum

Mary Stoker

| Ruseilum                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Duchess of Edinburgh<br>Septemberrose (KF)                                                                                                                 | glühendrot<br>frischrosa                                                                                                             | 60<br>70                                                   |
| 2. Zeitgruppe: Blütebeginn                                                                                                                                 | September/Oktoberwende                                                                                                               |                                                            |
| Indicum                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                            |
| Cydonia<br>Golden Beauty                                                                                                                                   | mahagoni-orange<br>bronzegolden                                                                                                      | 60<br>50                                                   |
| Koreanum                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |
| Apollo Burgunder Corinna (KF) Edelweiß Fellbacher Wein Jugendpracht King Midas Ordensstern Raubritter Schwabenstolz                                        | orangerot<br>karminrot<br>frischrosa<br>weiß<br>leuchtend scharlachrot<br>rosa<br>gelbbraun<br>goldbraun<br>orange<br>dunkelbraunrot | 60<br>70<br>60<br>60<br>50<br>70<br>100<br>60<br>60        |
| Rubellum                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |
| Anna Hay                                                                                                                                                   | hellrosa                                                                                                                             | 70                                                         |
| <ol> <li>Zeitgruppe: Blütebeginn<br/>Indicum</li> </ol>                                                                                                    | um Mitte Oktober                                                                                                                     |                                                            |
| Bernsteinknopf (KF)<br>Golden Rehauge (KF)<br>Herbstrubin (KF)<br>Nebelrose<br>Novembersonne<br>Rehauge (KF)<br>Rosenmarguerite (KF)                       | gelbbraun<br>goldgelb<br>rotbraun<br>silberrosa<br>goldgelb<br>braun<br>dunkelrosa                                                   | 60<br>60<br>60<br>80<br>80<br>60                           |
| Koreanum                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |
| Aphrodite Bronzestern (KF) Hebe Indian Summer Isabellarosa (KF) L'Innocence Nancy Copland Pfitzers Ideal Remstalgold Romany Rotwild (KF) Schneebündel (KF) | rosaweiß hellbraun frischrosa goldbraun bräunliches Rosa hellrosa dunkelrot braunrot gelb goldig dunkelbraun helles Rotbraun weiß    | 50<br>60<br>60<br>70<br>100<br>50<br>80<br>150<br>80<br>90 |
| Rubellum                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                            |



kanariengelb

70

Chrysanthemum rubellum Septemberrose

Chrysanthemum ist die älteste Gartenblume der Erde. Wir wählten solche Sorten, die nach langen Jahren noch starkwüchsig bleiben am alten Platz, ohne Pflegerei und Schutz.



Novemberanblick der Gartenehrysanthemumfelder in Bornim

| Chrysanthemum indicum Bernsteinknopf (KF), gelb und                                                                                                                              | 75           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| braun, kleinblumig, knh., 10/11 O Ø                                                                                                                                              | —,7 <b>5</b> |
| knh., 10                                                                                                                                                                         | —,75         |
| alten braunen "Rehauge" ist wie seine Schwester<br>"Bernsteinknopf" unbedingter, bleibender Wert. Knh.                                                                           |              |
| bis tschh., $10/11  \text{G}  \emptyset  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots$                                                                                                      | <b>—</b> ,75 |
| Benachbare die drei! - Golden Beauty, reizende, kleinblütige, bronzegoldene                                                                                                      |              |
| Chrysanthemumsorte, knh., 9/19  — Hansa, tiefdunkles Lilarosa, knh., 9/10  — Herbstbrokat (KF), kleinblumige, rostbraune Pompon                                                  | —,75<br>—,75 |
| sorte von langstem Flor des September/Oktober, ibn.                                                                                                                              |              |
| <ul> <li>bis knh.</li> <li>Herbstrubin (KF); auch nach jahrzehntelanger Bekanntschaft ist der frostbesiegende Flor dieser sam-</li> </ul>                                        | ,75          |
| metrotbraunen Sorte für die Oktober-Novemberwende                                                                                                                                |              |
| überraschend und willkommen. Tsch.  Lübeck, kräftiges Dunkelbronze, knh., 9/10                                                                                                   | —,75<br>—,75 |
| <ul> <li>Nebelrose; diese alte, von uns aufgefundene und schon<br/>Anfang des Jahrhunderts getaufte Sorte mit ihren</li> </ul>                                                   |              |
| mittelgroßblumigen, flachen, silberrosa gehämmerten<br>Blumen ist wie ein altes Volkslied; schon während<br>der Florzeit färbt das Laub karmin. Durchblüht am                    |              |
| alten Platz die halbe Weltgeschichte. Tschh., 10/11 C Ø                                                                                                                          | <b>—</b> ,75 |
| <ul> <li>Novembersonne. Ihre Historie ist die der "Nebelrose",<br/>die Pflanze liefert im Alter goldgelbe Kolossalsträuße.</li> </ul>                                            |              |
| Knh., 10/11  - Rehauge, ein goldbrauner Schatz aus dem vorigen                                                                                                                   | <b>—,7</b> 5 |
| Jahrhundert, der namenlos umherirrte, wurde hier getauft und gebührender Verbreitung zugeführt, tschh., 10/11 0 0                                                                | 7.5          |
| rescimal Bucile (ILL) abelstand abeliasenena senweiste                                                                                                                           | <b>—</b> ,75 |
| Frostexamina mit ihren brusthohen, mittelgroßbluml-<br>gen rosablühenden Büschen; unersetzliche Erschei-                                                                         |              |
| nung, fein duftend, Mitte 10 Ø                                                                                                                                                   | 1,25<br>—,75 |
| - Schoole von Mori, zart lachstosa, knn., 9/10                                                                                                                                   | <b>—</b> ,75 |
| - weine Normandie, eine prachtvolle weine Erscheinung.                                                                                                                           | <b>—</b> ,75 |
| Zitronenfalter, hellgelber Sport von Normandie,                                                                                                                                  | ,75          |
| <ul> <li>Zwergsonne ist ein knallgelber Sport unserer uralten</li> </ul>                                                                                                         | ,            |
| Einführung "Altgold", die von "Zwergsonne" an Wert weit übertroffen wird. Kleinblumig, fußhoch, 9/10                                                                             | -,75         |
| N: Aster amellus Gnom  - koreanum hybridum. Die bis auf wenlge Ausnahmen                                                                                                         |              |
| <ul> <li>koreanum hybridum. Die bis auf wenige Ausnahmen<br/>einfach oder halbgefüllt blühenden Korea-Chrysanthe-<br/>mum bedeuten vielfache Verstärkung aller Wachs-</li> </ul> |              |
| tums- und Widerstandskräfte und begründen eine                                                                                                                                   |              |
| neue Volkstümlichkeit dieses Spätherbstschatzes. Mitte<br>Oktober bis Mitte November blühend, neue Sorten                                                                        |              |
| noch früher.<br>N: wie bei indicum                                                                                                                                               |              |
| <ul> <li>Aphrodite bringt einfache, großblumige Margue-<br/>ritenbüsche in hellem Rosaweiß, kaum kniehoch, 10/11</li> </ul>                                                      | 1.—          |
| Apollo fällt durch einfache Blumen in feurigem Orangerot mit kniehohen, straffen Büschen weithin                                                                                 | -1           |
| auf Erster Vorläufer dieser Leuchtfarbe. 10/11  — — Bronzestern (KF), größte hellbraune Sterne in spä-                                                                           | 1,—          |
| tester Chrysanthemumzeit. 60 cm                                                                                                                                                  | 1,20         |
| Karmirot, das weithin auffällt. Tschh., 9/10                                                                                                                                     | 1,20         |
| Karminrot, das weithin auffällt. Tschh., 9/10                                                                                                                                    | 1,50         |

Von tausend farbenreichen Gärten kennt kaum einer den großen Schlußakkord: das Gartenchrysanthemum unserer Tage.

| Chrysanthemum koreanum hybr. Edelweiß bringt Blüten                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| von erstaunlicher Schönheit und Rassigkeit, die drei Wochen lang in der Vase nachblühen Knh. 9/10                                                                                | 1,20 |
| Wochen lang in der Vase nachblühen. Knh., 9/10 Fellbacher Wein, leuchtend scharlach, halbgefüllt,                                                                                | 1,20 |
| reichblutige, buschartige Sorte, kaum kniehoch, 10/11.                                                                                                                           | 1,—  |
| <ul> <li>— Hebe ist unverkennbar schon von weitem durch<br/>üppige, frischrosa Blütenmassen: alte Büsche impo-</li> </ul>                                                        |      |
| sant, knh., 10/11                                                                                                                                                                | ,80  |
| — — Indian Summer verträgt sogar in offener Blume                                                                                                                                | _ ,  |
| Fröste! Bräunliches Gelb, spät, tischhoch                                                                                                                                        | 1,—  |
| <ul> <li> Isabellarosa (KF) treibt hüfthohe Büsche, die in<br/>ihrem Gelbrosa schön zu "Rotwild" passen, 10</li> </ul>                                                           | 1,—  |
| Jugendpracht bringt halbgefüllte rosa Blüten in                                                                                                                                  | 1,   |
| heller, warmer Farbenstufung, fast tschh., 9/10                                                                                                                                  | 1,20 |
| heller, warmer Farbenstufung, fast tschh., 9/10                                                                                                                                  |      |
| L'Innocence. Diese hellrosaweiße, zartduftende Sorte                                                                                                                             | 1,—  |
| hat lauter unersetzliche Eigenschaften; in offener                                                                                                                               |      |
| Blüte am frostwiderständigsten, "Bienenumschwärmte                                                                                                                               |      |
| Novemberwiesen". Einfach, knh.                                                                                                                                                   | —,80 |
| <ul> <li>— Nancy Copland ist uns die liebste aller dunkel-<br/>roten. Tischhohe Büsche tragen dunkelsammetrote,<br/>halbgefüllte, mittelgroße Blüten von wochenlanger</li> </ul> |      |
| halbgefüllte, mittelgroße Blüten von wochenlanger                                                                                                                                |      |
| Haltbarkeit im Schnitt, Blutebeginn Mitte Oktober                                                                                                                                | 1,—  |
| Ordensstern. Die goldbraune halbgefüllte Sorte                                                                                                                                   | 1,20 |
| trägt den anspruchsvollen Namen mit Recht, knh., 9/10<br>– – Pfitzers Ideal, riesenwüchsige, unter Umständen bis                                                                 | 2,20 |
| mannshone spate Zuchtung, deren braunrote, ziem-                                                                                                                                 |      |
| lich große gefüllte Blüten bis tief in den November blühen. Ein Spätherbstschatz von absoluter Winterhärte                                                                       | 90   |
| Raubritter bereichert das Chrysanthemumreich um                                                                                                                                  | ,80  |
| edle Orangetöne, kniehoch, 9/10                                                                                                                                                  | 1,20 |
| Remstalgold, neuartige Blumenform mit gewellten,                                                                                                                                 | 00   |
| leuchtend gelben Blumen, tschh., spät 10/11                                                                                                                                      | —,80 |
| Gattung am weitesten verbreitet, zumal die Schnitt-                                                                                                                              |      |
| haltbarkeit, falls rechtzeitig geschnitten, phantastisch                                                                                                                         |      |
| ist. Tischhohe Pflanzen tragen goldbraune und dun-<br>kelbraun gezeichnete Blumen, 10/11                                                                                         | 1,—  |
| Rotwild (KF) stellt in selner einmaligen hellrot-                                                                                                                                | 1,—  |
| braunen, nicht beschreibbaren Tönung und im Wachs-                                                                                                                               |      |
| tum seiner unvergleichlich wuchtigen Büsche einen                                                                                                                                |      |
| wirklich neuartigen Wert für die Herbstgärten dar. Der Flor dauert sehr lange, verträgt allerlei Fröste in                                                                       |      |
| Der Flor dauert sehr lange, verträgt allerlei Fröste in<br>voller Blüte und changiert wunderlich, je nach dem                                                                    |      |
| Er- oder Verblühen: fällt immer weithin durch Kraft                                                                                                                              | 1.00 |
| und Farbe auf. Tschh., 10                                                                                                                                                        | 1,20 |
| sind eine erwünschte Sache. Dem Schneebündel ist                                                                                                                                 |      |
| sind eine erwünschte Sache. Dem Schneebundel ist<br>die größte Härte und Unverwüstlichkeit nachzusagen,                                                                          |      |
| die bisher für andere weiße Sorten noch nicht ganz                                                                                                                               | 1.—  |
| feststeht, knh., 10                                                                                                                                                              | 1,—  |
| len keine Wiederholung dar, sondern einen Zuwachs,                                                                                                                               |      |
| knh., 9/10                                                                                                                                                                       | 1,20 |
| III. Chrysanthemum rubellum. Spätsommer-Margueriten O O                                                                                                                          |      |
| N: Aster dumosus, Aster amellus                                                                                                                                                  |      |
| Anna Hay helistes Rosa der unnigen Hilltenmassen.                                                                                                                                | _    |
| tischhoch, sehr früh im September                                                                                                                                                | —,80 |
| rotbraunem Sammet, Knieh, Anfang 9                                                                                                                                               | 1,20 |
| <ul> <li>— Mary Stoker, zart kanariengelbe Blumen, fast tschh., 10</li> </ul>                                                                                                    | -,60 |
| - Septemberrose (KF), frischrosa Sport der Clara Curtis,                                                                                                                         | 1_   |



Chrysanthemum koreanum Edelweiß

Unsere Gartenchrysanthemum-Felder stehen in 2. Oktoberhälfte in Vollflor, oft sogar bis tief in den November hinein. Publikum sprachlos!

| Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse C D Monaten Die Silberkerzen haben wir nach ihren Monaten deutsch benannt, weil sich aus den botanischen Namen leicht Irrtümer ergeben. Der Flor zieht sich von Ende Juli bis Oktober hin. Diese Stauden sind ebenso elegant wie unverwüstlich. Alte Exemplare bilden wahrhaft wuchtige Stauden. Alle vertragen ebenso Sonne wie Schatten und können 20 Jahre an derselben Stelle stehen. Das Laub schmückt in höchstem Maße auch ohne Blüten. |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| N: Monarden, Filipendula, Anemone vitifolia, Anemone hupehensis, Aconitum, manche Gräser, Astilben und für den Vordergrund blaugrüne Funkien, auch starkwüchsige Farne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <ul> <li>cordifolia, Herzblatt-Silberkerze des August, im Alter<br/>übermannshoch, Blüten cremeweiß</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5 |
| <ul> <li>dahurica, Augustsilberkerze mit 2 m hohen, reichverzweigten Blütenrispen</li> <li>simplex Armleuchter, schneeweiße Oktober - Silberkerze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,  |
| mit leicht übergebogenen Rispen, längstblühende aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| durch! Brsth., 9/10 N: Aconitum wilsonii — Japonica acerina, Septembcr-Zwergsilberkerze mit edlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,- |
| Ahornlaub, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,- |
| und 2 m im Durchmesser. Trägt schöngeschwungene<br>weiße Rispenbündel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,- |
| - ramosa, die September-Silberkerze, die eigentlich "regalis" heißen müßte, weil diese 2 m hohe, am längsten blühende Art mit dem schönsten Laubwerk an der Spitze der Silberkerzen-Werte steht. Ihre Genügsamkeit machte sie auch an ihrem alten Gartenplatz zu einem unverwüstlichen, nie versagenden Wert in Sonne oder Halbschatten für Rabatten, Wildnisgarten-                                                                                                                     |     |
| räume, nicht aber für den Schnitt, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,- |



Cimicifuga simplex Armleuchter

|   | Clematis, Waldrcbe, Ranunkelgewächse Ø<br>N: Alle Stauden-Clematis passen in Gartenpartien mit<br>leichtem Wildcharakter und in die Nähe von Pinus<br>montana und ähnlichen Nadelgehölzen                                                                               |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | <ul> <li>recta grandiflora, weiße Buschwaldrebe, reichlich hüft-<br/>hohe schöne Schnittstaude, deren milchweiße Blüten<br/>gant dufen. Die</li> </ul>                                                                                                                  | 1,50          |
| * | zart duften, Juli                                                                                                                                                                                                                                                       | ,-            |
| * | 1959, Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                           | —, <b>8</b> C |
| Î | <ul> <li>majalls, auf Wunsch ein Jahrhundert am alten Garten-<br/>platz aushaltend! Sph., Pflanz- u. Blühkeime gemischt<br/>N; Asarum, Farne, Asperula. Schattengräsen</li> </ul>                                                                                       |               |
|   | Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler — lanceolata Badengold, ausdauernde Stauden-Coreopsis. die nach Mitte September kräftigen Rückschnitt verlangt. Reinstes Goldgelb tischhoher Blütenstiele schmückt                                                                  |               |
|   | die Pflanze monatelang. Ornamentale Form großer<br>Blüten. 7'8, Schn., ()                                                                                                                                                                                               | 1,—           |
| * | <ul> <li>verticillata, Netzblattstern, fußhoher Achtwochen-Blüher<br/>des späten Sommers in kleinblütigen, goldgelben, reiz-<br/>vollen Büschen. Schn. O Ø</li> <li>N: Delphinium sinense, Salvia Ostfriesland, Linum<br/>narbonnense, Geranium grandiflorum</li> </ul> | —, <b>7</b> 5 |

Silberkerzen sind eine unglaubliche Mischung von Eleganz und Unverwüstlichkeit! Vielen Farbenstauden von Sommer bis Herbst bedeutet ihre Nachbarschaft soviel wie der Kirchturm fürs Dorf.



Crambe cordifolia, das Riesenschleierkraut

| <ul> <li>★ Cortusa, Scheinprimel, Primelgewächse Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,80                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Er Wirtt besonders im Halbschatten reichlich mit Sämlingen um sich, was manchmal willkommen, im anderen Fall aber recht leicht einzudämmen ist. Sph. bis fßh., 4/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>—</b> ,50             |
| <ul> <li>ochroleuca, lichtweißer Schattenlerchensporn mit frisch-<br/>grüner Belaubung, sph. bis fßh., 4/11</li> <li>N: Unter höheren Gehölzen oder vor Gehölzanpflan-<br/>zungen zu verwenden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—,60</b>              |
| * Cotula, Fiedermoos, Korbblütler O O Ø — squalida, braungrüne dichte, flache Bodenpolster mit gelbgrünen Blütensternchen 6/7 N: Braunlaublee und silberweiße Kleinstauden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>—</b> ,40             |
| <ul> <li>★ Cotyledon. Walddickblatt, Dickblattgewächse C Ø *         — simplicifolla, zierliche Goldhängerispen über wintergrünem fettblättrigem Polster, nehmen sich sehr gut aus neben zierlichen Sedum-Arten mit gleicher Blütezelt, sph. 6     </li> <li>Crambe. Meerkohl, Kreuzblütler O Ø</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —,80                     |
| <ul> <li>cordifolia geht am alten Gartenplatz mit Jahrzehnten um<br/>wie mit Jahren, wird unter Umständen, wenn es ihm<br/>sehr behagt, zur Monumentalerscheinung. Mannsh. 6/7<br/>N: Junlperus chinensis pfitzeriana, hohe Delphinium-<br/>sorten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                        |
| Cystopteris, siehe unter Farne Dactylis, siehe unter Staudengräser Delphlnium, Rittersporn, Ranunkelgewächse Es werden hier 27 Ritterspornsorten, Ergebnisse hiesiger Züchtungsarbeit, bereitgehalten. Keine Rede kann davon sein, daß dies allzu vlele Sorten wären! Die Sortenfülle der Rosen, Dahlien, Iris und Narzissen zum Beispiel geht in die Tausende und zeigt kein Nachlassen der Bereicherung und Steigerung. Rittersporn liebt als Nachbarn Kletter- und Parkstrauchrosen, Lillen, frühe und späte weiße Margueriten, Erigeron Sommerneuschnee etc. Sogleich nach Beendigung des Flors wird der Rittersporn auf 10 cm zurückgeschnitten, bei späterem Rückschnitt nach Samenansatz auf 25 cm. Neben den Namensorten werden wieder Hybriden in großen Mengen abgegeben Delphinium cultorum Alpenbote (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Frühling 1959, Seite 6  — Azurriese (KF) trägt seinen Namen mit Recht, kann übermannshoch werden, hielt jedes Wetter aus ohne Stütze  — Berghimmer (KF) behielt seinen unbestritten guten Platz als helblauer Weißgesternter  — Blauwal (KF), Beschreibung siehe Neuheiten, Frühling 1959, Seite 6  — Blickfang (KF) läßt keine Zweifel an seinem Werte aufkommen, denn die kostbare, opalisierende Schönheit hat nicht ihresgleichen | 4,—<br>4,—<br>2,—<br>4,— |



Delphinium cultorum Eerghimmel

| Delphinium cultorum Fernzünder (KF) ist ein Edelstein in               |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| leuchtendem Enzianblau und zugleich ein Wetter-                        |      |
| sieger. Den riesigen Rispen muß man ihre Wider-                        |      |
|                                                                        | 4    |
| standskräfte anrechnen                                                 | 1,   |
| - Finsteraarhorn (KF). Die großen Rispen der manns-                    |      |
| hohen Stauden sind dunkelenzianblau, was auch                          |      |
| durch den dunklen Blütenkern nicht vermindert wird.                    |      |
| Auffallend starkwüchsig; mittelspät — und schön!                       | 4,—  |
| - Frühschein (KF), erblüht gleich nach der Sorte                       |      |
| "Ouvertürc" und hat sich trotz mäßig großer Rispen                     |      |
| in unserer Schätzung behauptet. Helles Lilablau                        | 4,—  |
| - Ganymed (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Früh-                     |      |
| ling 1959, Seite 6                                                     | 4,—  |
| - Gute Nacht (KF). Diese ausgesprochen dunkle Früh-                    |      |
| sorte zeigt auf die Dauer so viele Vorzüge, daß man                    |      |
| kleine Nebenmängel gern erträgt                                        | 1,50 |
| Jubelruf (KF) empfing seinen Namen auf natür-                          |      |
| lichste Weise! Das reine, ganz besondere Plau der                      |      |
| langen, schmalen Rispen war der Grund. Brsth., msp.                    | 4.—  |
| - Juwelenturm (KF) trägt und trug seine hellblaue                      | •    |
| und farbig getuschte Pracht der großen Rispen sieg-                    |      |
| reich durch die schlimmsten Wetter                                     | 4    |
| - Klingsor (KF) ist eigentlich eine unbeschreibbare                    | -,   |
| Farbenpersönlichkeit, prachtvoll himmelblau, zartrosa                  |      |
| getuscht und halbgefüllt                                               | 5,—  |
| - Kühleborn (KF) begleitet uns schon selt langen Jah-                  | Ο,   |
| ren, da wir sein ernstes Blau trotz strahlenderer Nach-                |      |
| barn schätzen                                                          | 3 —  |
| Maida (KF), eine "Blondine", die Ihren Weg macht                       | υ,   |
| durch ihr warmes, fröhliches Blau                                      | 4    |
| - Malwine (KF) lst ein starkwüchsiger Riese in über-                   | 2,-  |
| raschenden Amethysi- und Rosa-Tönen seiner oft rie-                    |      |
| sigen Rispen                                                           | 4    |
| - Meergott (KF) stellt den Betrachter alljährlich vor                  | 4,—  |
| neue Überraschungen durch die mächtige Wuchskraft                      |      |
| neue Oberlaschungen durch die machtige wuchskraft                      |      |
| seiner klarblauen, schöngebauten Rispen                                | 4,—  |
| Ouvertüre (KF), mlttelblau mit rosa Flügeln und                        |      |
| schwarzem Auge. Diese Art von Farbigkelt kehrt                         |      |
| sonst nirgends wieder. Frühzeitigkeit und Wetterhel-                   |      |
| dentum steigern den Wert der eigenartigen Sorte                        | 4,—  |
| <ul> <li>Perimutterbaum (KF) erfreut durch seine hellblaue,</li> </ul> |      |
| schwarzgeäugte Schönheit                                               | 4,—  |
| <ul> <li>Poseidon (KF), in seinem dunklen, wechselreichen</li> </ul>   |      |
| Meerblau, erfüllt alle Erwartung, welche der höchst                    |      |
| anspruchsvolle Name erweckt, und ist natürlich jedem                   |      |
| Wetter gewachsen                                                       | 4,   |



Bornimer Jungpflanzenfeld der Ritterspornsorten

Abgeblühte Ritterspornstiele auf 10 cm herunterschneiden! Schon länger abgeblühte auf 25 cm.



Delphinium cultorum Meergott

Delphinium cultorum Purpurritter (KF), bereichert die

|   | benskala um seltsam rötlichviolette Töne seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | schwergebauten Rispen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,—                                  |
|   | Rosenquarz (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Früh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|   | ling 1959, Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,—                                  |
|   | ling 1959, Seite 6  — Schneefontäne (KF) ist die erste weiße Ritterspornsorte, die echt normal vermehrbar war. Sie tut natürlich farblich zwischen den andern unersetzliche Dienste Stieffanze (KF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|   | sorte, die echt normal vermehrbar war. Sie tut natür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|   | lich farblich zwischen den andern unersetzliche Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,—                                  |
|   | - Stichmannine (Kr), Beschreibung siene Neuneiten Frun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|   | ling 1959. Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,—                                  |
|   | - Völkerfrieden, Beschreibung siehe Neuheiten Früh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|   | ling 1959, Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,25                                 |
|   | - Wassermann (KF), Beschreibung siehe Neuheiten<br>Frühling 1959, Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|   | Fruhling 1959, Seite 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,—                                  |
|   | Zaunernote (KF) hesitzt ein glübendes mittleres Plait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|   | Die riesenhaften Rispen sorgen in Verbindung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|   | zahlreichen Nebenrispen von aufrechtem Bau für den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|   | langsten Flor aller Ritterspornsorten. Das mächtige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|   | längsten Flor aller Ritterspornsorten. Das mächtige,<br>übermannshohe blaue Farbendickicht hielt ungerührt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|   | dem schilmmsten Regensturm stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,—                                  |
|   | Delphinium Bornimer Hybriden, in blauen Farbtönen gemischt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,                                   |
|   | Es ist auch möglich, Hybriden in bestimmten Haupt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|   | farben abzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| × | - grandiflorum (sinense), chinesischer enzianblauer Zwerg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|   | rittersporn für Steingärten, knh., 6.7 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,70                                  |
|   | N: Oenothera missouriensis, Helianthemum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|   | Dianthus, Nelke, Nelkengewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|   | Vorbegriff "Nelke" verbunden hat. Hierzu kommt die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|   | enthalten unverwüstliche Schätze von wirklichen Edel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|   | pflanzen, die man noch gar nicht genügend mit dem<br>erstaunliche Länge der Blütezeit bei vielen Nelken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|   | erstaunliche Lange der Blutezeit bei vielen Neiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|   | und die Schönheit ihrer blaugrünen Polster sowie die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| _ | Feinheit der Düfte.  1. Wildnelken O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| _ | N: Acaena, Campanula, Sedum, Thymus, niedrige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|   | Gräser Gynsonhila renens niedrige Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|   | Gräser, Gypsophila repens, niedrige Veronica<br>Dianthus caesius Blaureif (KF), blaucs Wildnelkenpolster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|   | auch durch den Winter, hellrosa blühend, sph., 5/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,60                                  |
|   | compactus eydangeri, die Vorläufernelke, früheste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . , 55                               |
|   | und längstblühende aller dichten Polsternelken von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|   | leuchtendem Karminrosa und feinstem Duft. P., 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,60                                  |
|   | - carthusianorum, Karthäusernelke, hellroter Dauerblüher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                    |
|   | sph. bis füh $5/8 \cap \emptyset$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,80                                  |
|   | - cruentus, dic sammetdunkelrote Blutnelke des Juni/Juli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                    |
|   | verdient die größte Verbreitung. Fßh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,60                                  |
|   | - deltoides, rosa Heidenelke, sph., 6/7 ○ Ø · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,50                                  |
|   | — — splendens, leuchtend rote Heidenelke, sph., 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —,50<br>—,60                         |
|   | <ul> <li>— splendens, leuchtend rote Heidenelke sph., 6/7</li> <li>— pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|   | - pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem</li> <li>Blattpolster, 5/6</li> <li>Silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spann-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—,60</b>                          |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6.</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—,60</b>                          |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6.</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —,60<br>—,70                         |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6.</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständ-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—,60</b>                          |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6.</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständ-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —,60<br>—,70                         |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6.</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständ-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —,60<br>—,70<br>—,50                 |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —,60<br>—,70                         |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph. 5/6</li> <li>superpus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, wächst</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —,60<br>—,70<br>—,50                 |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph. 5/6</li> <li>superpus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, wächst</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
|   | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 OØ</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/8</li> <li>superbus, Schleiernelke tiefrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Teich- und Beckenrändern, föh., 6/7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —,60<br>—,70<br>—,50                 |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O o o o o o o o o o o o o o o o o o o</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6</li> <li>Silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/6</li> <li>superbus, Schleiernelke tiefrosa, weiß gefranst. wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Teich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>2. Gartenfedernelke tiefrosa, Deckenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Teich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>N: Iberis, Sedum spurium Purpurtsppich, Geum, Viola</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/8</li> <li>superbus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Teich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfedernelken O</li> <li>N: Iberis, Sedum spurium Purpurtsppich, Geum, Viola cornuta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/6</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph. 5/6</li> <li>superbus, Schleiernelke tiefrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Teich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfedernelke to On: Iberis, Sedum spurium Purpurtappich, Geum, Viola cornuta</li> <li>plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbild-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/6</li> <li>superbus, Schleiernelke tiefrosa, weiß gefranst. wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Tcich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfedernelke tiefrosa, weiß gefranst. wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Tcich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfedernelken ON: Iberis, Sedum spurium Purpurtappich, Geum, Viola cornuta</li> <li>plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbildner, uralter Gartenschatz, altrosafarbener Flor ge-</li> </ul> | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70<br>—,60 |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O .</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph. 5/8</li> <li>superbus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Tcich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfeden on Wildnelken D N: Iberis, Sedum spurium Purpurtappich, Geum, Viola cornuta</li> <li>plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbildner, uralter Gartenschatz, altrosafarbener Flor gefüllter Blumen im Mai, sph. Schn.</li> </ul>                                                                                                                          | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70         |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>Silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 Ø</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph., 5/8</li> <li>superbus, Schleiernelke ticfrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Tcich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>2. Gartenfedernelke ticfrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut am plum Purpurtsppich, Geum, Viola cornuta</li> <li>plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbildner, uralter Gartenschatz, altrosafarbener Flor gefüllter Blumen im Mai, sph. Schn.</li> <li>— Maischnee, vorige in weiß, gleichfalls von zuverläs-</li> </ul>                                           | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70<br>—,60 |
| * | <ul> <li>pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blattpolster, 5/8</li> <li>silvester, rosa Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. P., 7 O .</li> <li>spiculifolius, weiße Siebenbürger Wildnelke, gehört zu den kleinen Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag, sph. 5/8</li> <li>superbus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, wächst ebensogut an nicht zu trockenen Gartenplätzen wie auch an sumpfigen Tcich- und Beckenrändern, fßh., 6/7</li> <li>Gartenfeden on Wildnelken D N: Iberis, Sedum spurium Purpurtappich, Geum, Viola cornuta</li> <li>plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbildner, uralter Gartenschatz, altrosafarbener Flor gefüllter Blumen im Mai, sph. Schn.</li> </ul>                                                                                                                          | —,60<br>—,70<br>—,50<br>—,70<br>—,60 |

Die rosenrote Vorläufernelke ist den Zeitgenossen noch gar nicht voll "aufgegangen": nie ein Polsterschaden, nie eine Abnahme der Blütenfüllt!



Dianthus caesius eydangeri, die Vorläufernelke

|         | Dicentia, Herzbiume, Moningewachse                                                                                                                                                               |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\star$ | - eximia, fußhohe Zwerg-Herzblume, rosafarben, gedeiht                                                                                                                                           |                 |
|         | eximia, fußhohe Zwerg-Herzblume, rosafarben, gedeiht lm Halbschatten und Schatten, Dauerblüher! 5/6                                                                                              | 1,—             |
|         | N: kleine Gräser und Farne, wie Hirschzungenfarn                                                                                                                                                 |                 |
|         | N: kleine Gräser und Farne, wie Hirschzungenfarn und Biasenfarn, Corydaiis ochroieuca, Giilenia                                                                                                  |                 |
|         | - spectabilis, die berühmte aite Staude des rosa freude-                                                                                                                                         |                 |
|         | - specialists, die bei unite alte staute des 103a 11eure                                                                                                                                         |                 |
|         | tränenden Herzens, von der wir jungst mehr als 20-                                                                                                                                               |                 |
|         | jährige Büsche sahen von mehr als Quadratmeter-<br>breite. Liebt frischen, humosen Boden. Tschh. bis                                                                                             |                 |
|         | breite. Liebt frischen, humosen Boden. Tschh. bls                                                                                                                                                |                 |
|         | knh 4/6 () (2)                                                                                                                                                                                   | 1.—             |
|         | N. Narzisson Kaukasus-Vergißmeinnicht                                                                                                                                                            |                 |
|         | Dietampus Dietam Bouter gourgebre 0                                                                                                                                                              |                 |
|         | N: Narzissen, Kaukasus-Vergißmeinnicht<br>Dictamnus. Diptam, Rautengewächse O O<br>— fraxlnella, der rote Diptam mit dem schönen Würz-<br>geruch, bleibt seinem alten Gartenplatz so lange treu, |                 |
|         | - fraxinella, der rote Diptam mit dem schonen wurz-                                                                                                                                              |                 |
|         | geruch, bleibt seinem alten Gartenplatz so lange treu,                                                                                                                                           |                 |
|         | daß wir uns kaum noch auf die Pflanzung besinnen!                                                                                                                                                |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                  | 1,              |
|         | - aibus, der weiße Diptam, bildet ein gutes Gegenstück                                                                                                                                           | -,              |
|         | - albus, der weibe Diptani, bilder ein gutes Gegenstack                                                                                                                                          |                 |
|         | zu seinem roten Verwandten. Knh. bis tschh., 5/6                                                                                                                                                 | 1,—             |
|         | N: Geranlum ibericum piatypetaium                                                                                                                                                                |                 |
|         | Digitalis, Fingerhut, Rachenblütier O                                                                                                                                                            |                 |
|         | Digitaiis, Fingerhut. Rachenblütier O Ø<br>N: Hohe Campanula, Verbascum, Farne, Gräser. Ais                                                                                                      |                 |
|         | Vordergrund für allerlei Gehöize                                                                                                                                                                 |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                 |
|         | - ambigua, gelber Fingerhut, der wirkungsvollste der                                                                                                                                             |                 |
|         | Wlld-Fingerhüte, tschh., 5/6                                                                                                                                                                     | ,50             |
|         | - maculata superba, großer Fingerhut mit fast reinweißen                                                                                                                                         |                 |
|         | Blüten und scharf gezeichneten Farbflecken, hfth., 5/6                                                                                                                                           | -,60            |
|         | <ul> <li>purpurea Excelsior Hybriden, Beschreibung siehe Neuheiten 1959, Seite 6</li> <li>gioxiniaeflora, der rote Fingerhut, der sich auch an</li> </ul>                                        |                 |
|         | heitan 1959 Seita 6                                                                                                                                                                              | -,80            |
|         | gioviniosagne de vote Fingerhut des gich auch an                                                                                                                                                 | ,00             |
|         | - gloxiniaenora, der rote Fingernut, der sich auch an                                                                                                                                            |                 |
|         | bedrängten Sonnen- und Schattenpiätzen voli entfaltet,                                                                                                                                           |                 |
|         | gilt als Zweljahresstaude, ist aber durch Rückschnitt                                                                                                                                            |                 |
|         | gleich nach der Blüte zu mehrjährigem Dauern zu                                                                                                                                                  |                 |
|         | gleich nach der Blüte zu mehrjährigem Dauern zu<br>bringen. Brsth., 5/6                                                                                                                          | 40              |
|         | Podecatheon Cotterblume Brimeigewächse C                                                                                                                                                         |                 |
| ~       | Dodecatheon, Götterblume, Primeigewächse O Ø — meadia, Fiügelstern, hat seine Hauptbedeutung als un-                                                                                             |                 |
|         | - meadia, ridgeistern, hat seine Hauptbedeutung als un-                                                                                                                                          |                 |
|         | verwustlicher Halbschattenbluner, marosa blunend,                                                                                                                                                |                 |
|         | fßh., 5/6 (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                                     | ,75             |
|         | N: Epimedlum, leichte Gräser, Primeln                                                                                                                                                            |                 |
|         | Doronicum, Gemswurz, Korbblütler 🔾 💋<br>N: Kaukasus-Vergißmeinnlcht, rote Tuipen, Dicentra                                                                                                       |                 |
|         | N. Kaukasus-Versismeinnicht rote Tuipen Dieentra                                                                                                                                                 |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                 |
|         | spectabilis                                                                                                                                                                                      |                 |
|         | - caucasicum, Voriäufer des nachfolgenden "cordifolium",                                                                                                                                         |                 |
|         | liebenswort und wichtig durch seine Erscheinung in<br>dieser Jahreszeit Knh., 4/5                                                                                                                |                 |
|         | dieser Jahreszeit Knh. 4/5                                                                                                                                                                       | ,80             |
|         | dieser Jahreszeit Knh., 4/5                                                                                                                                                                      | ,,,,            |
|         | marguette um ibre Zeite, etwas specie Frumings-                                                                                                                                                  |                 |
|         | marguerite, um ihre Zeit unersetzbar. Schnittblume                                                                                                                                               |                 |
|         | von Rang, fßh. bis knh., 4/5                                                                                                                                                                     | —,60            |
| ×       | Douglasia, Douglasie, Primelgewächse O Ø                                                                                                                                                         |                 |
|         | N: Sempervivum arachnoideum, Saxifraga aizoon,                                                                                                                                                   |                 |
|         | Thymus serpyilum                                                                                                                                                                                 |                 |
|         | - vitaliana, zierliche, polsterbildende Hochalpine mit fest-                                                                                                                                     |                 |
|         | sitzenden, reingelben "Primelblütchen". Liebt frischen,                                                                                                                                          |                 |
|         | durablessis Dades 4/5                                                                                                                                                                            | co              |
|         | durchassigen Boden, 4/3                                                                                                                                                                          | <b>—,60</b>     |
|         | durchlässigen Boden, 4/5                                                                                                                                                                         |                 |
|         | 4/5 (beides Liebhaberpflanzen)                                                                                                                                                                   | —,70            |
| *       | Draba, Hungerblümchen, Kreuzblütler O                                                                                                                                                            |                 |
|         | N. Linaria Sedum Semperulyum Zwergglocken-                                                                                                                                                       |                 |
|         | blumen, Kleinstauden und andere Fugenfüller                                                                                                                                                      |                 |
|         | aizon sebusfallalla Dista D                                                                                                                                                                      |                 |
|         | - aizoon, schwefelgelbe Blüte, P., 4                                                                                                                                                             | <b>—</b> ,60    |
|         | - bruniifolia, dichte Rasenpolster, gelb. 4                                                                                                                                                      | <del></del> ,60 |
|         | <ul> <li>haynaldii. Dles Sächelchen ist unter die brauchbarsten<br/>und reizendsten Urgestalten des Drabareiches zu<br/>rechnen, goldgeib, P., 4</li> </ul>                                      |                 |
|         | und reizendsten Urgestalten des Drahareiches zu                                                                                                                                                  |                 |
|         | rechnen goldgeib P 4                                                                                                                                                                             | -,60            |
|         | renens Coldechaumdraho au boston Worten ib Cot                                                                                                                                                   | -,00            |
|         | <ul> <li>repens, Goldschaumdrabe, zu besten Werten ihrer Gattung gehörig, späteste Art. P., 4/5</li> <li>rigida, kleine geibe Polsterblüher des Vorfrühlings im</li> </ul>                       |                 |
|         | tung genorig, spateste Art. P., 4/5                                                                                                                                                              | —,60            |
|         | - rigida, kieine geibe Polsterblüher des Vorfrühlings im                                                                                                                                         |                 |
|         | Steingarten P                                                                                                                                                                                    | <b>—.70</b>     |

Im "Steingartenbuch" finden Sle das Klelnstauden- und Zwerggehölzreich in Farben-Tabellen gegliedert. Dryas, Silberwurz, Rosengewächse O Ø
 — octopetala, immergrüner Teppich mit eifenbeinweißen
 Blüten, die wie ein heller Frühlingshauch im Alpinum oder Steingarten wirken. Sph., 4/5 . . . . . 1,—
 N: Iris verna, Sisyrinchium, Carlina, Geum
 Dryopteris, siehe unter Farne
 Echinops, Kugeldistel, Korbblütler O Ø
 — ritro, stahlblaue Kugeldistel, hfth. bis brsth., 7/8 . . . .,60
 N: Heliopsis, Helenium
 Elymus, siehe unter Staudengräser



Epimedium youngianum niveum, weißblühende Zwerg-Elfenblume

| <ul> <li>★ Epimedium, Elfenblume, Sauerdorngewächse Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —,80              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| — sulphureum, Elfenblume mit leuchtend schwefelgelben<br>schöngeformten Biüten. Das sich im Herbst buntfär-<br>bende Laub bleibt auch im Winter reizvoil. Hier ist<br>etwas Winterschutz angebracht. Fßh., 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—               |
| — youngianum niveum (E. musschianum n.). Be-<br>schre¹bung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7<br>Erica, siehe unter Heidekräuter<br>Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler ○ ○ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50              |
| Auf diesem Gebiet niedriger Farben- und Schnitt- stauden geht es langsam aber sicher vorwärts. Es traten Schönheiten hinzu, weiche den Begriff "Eri- geron" wunderbar steigern und zum erstenmal den weißen und lilafarbenen Tönen die edle rosa Farbe der Sorte "Foersters Liebling" hinzufügen, so daß hierdurch der Dreikiang rosa-weiß-lila gesichert wird, durch den die Verwendung im Garten und im Schnitt erst den vollen Zauber entfaltet. Die zweimalige Blüte- zeit aller Arten und Sorten in soicher Fülle und Aus- |                   |
| <ul> <li>dauer steht ziemiich einzig da.</li> <li>N: Pentastemon, haibhohe Campanula, Artemisia, Gräser, Lilien, Chrysanthemum maximum, Lychnis chalcedonica, Nachtkerzen</li> <li>hybridus Dunkelste Aller (KF), absoluter, nicht übertreffbarer Gartenwert, feinster der speciosus, dunkeiter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| lila, knh., 6/7  - Foersters Liebling besitzt ein auffallendes, frisches Karminrosa, das lebhaft von allen Freunden der wichtigen, zweimal blühenden Garten- und Schnittstaude begrüßt wird, 35 cm, 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,                |
| <ul> <li>Mrs. Beale. Unter diesem nüchternen Namen verbirgt sich ein äußerst feinstrahliger, enorm derb gebauter Erigeron-Schatz von endlosem lila Flor, fßh., immergrüne Blattschöpfe, 6/8</li> <li>Quäkeress, zartrosafarbene, unverwüstliche, kniehohe,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | — <sub>.</sub> 75 |
| zweimai blühende Staudenbüsche von absolutem Wert. Sehr alte Pflanzen werden 1 qm groß, 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,75               |
| <ul> <li>50 cm</li> <li>— Sommerneuschnee (KF), weißrosa, knh., 6/7 u. remont.</li> <li>— Wuppertal, die stattliche Sorte, wird kniehoch und ist unter den hellilablauen Feinstrahltypen durchaus die führende. 6/7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,—<br>—,80       |

Keine Pfianze der Welt hat einen solchen Hang zum Blühen und Nachblühen wie der Mensch. An den Pfianzen liebt er das gleiche.



Euphorbia polychroma, Goldwolfsmilch

| * | N: Linum perenne, Nepeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —,70         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Erynfium Edeldistel Doldenblütler ()  - alpinum, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959. Seite 7  - planum coeruleum, tischhohe Mannstreu-Distel mit stahl- blauen kleinen kugcligen Köpfen in Masse, 7/8, Schn. N: Panicum, Avena, Festuca, Echinops, Coreopsis,                                                                                                                                                                                                                                  | —,80<br>—,50 |
| * | Solidago Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse O O Ø — palustris, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen — polychroma Goldwolfsmilch. Die kniehohen, April/Mal blühenden, leuchtend frühgrünen Büsche dieser schön- sten Gartenwolfsmilch sind für viele Gartenzwecke brauchbar und unersetzlich N: Frühlingsblüher, vor allem Tulpen und Muscari — myrsinites, die Walzenwolfsmilch, wirkt durch ihre blau- grünen Blattwalzen; die Blüte kommt nicht in Be- tracht. Sph., 5/6 O Ø (Liebhaberpflanze) | ,60          |
|   | N: Sempervivum und andere Dickblattgewächse Festuca, siehe unter Staudengräser Filinendula, Ctauden-Spiraee, Rosengewächse O Ø — hexapetala flore-pleno, schaumweiß gefüllte, fuß- bis kniehohe Gartenform der Zwergspiräe, zauberhaft zwischen Glockenblumen, Karthäuser- und Blut-                                                                                                                                                                                                                      | ,60<br>1,    |
|   | palmata elegans, zartrosa Schmuckspiere, ist als Schat-<br>tenblüherin unverwüstlich und daher vielseitig ver-<br>wendbar, 6/7, hfth.  N: Astilbe taquetti sup., Monarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,           |
|   | <ul> <li>rubra venusta, Konisspiere; die große warmrosa Bluten-<br/>wolke auf hohem Stiel ist unersetzlicher Schatz der<br/>Gärten, brsth., 6/7</li> <li>N: Cimicifuga cordifolia, Campanula latifolia mac-<br/>rantha, weiße Astilben, Thalictrum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50         |
| _ | <ul> <li>ulmaria flore-pleno, gefüllter Wiesenspier, eine schmuckvolle Gartenvariante des Wiesenspiers, hat alles Gute übernommen, nur nicht den Mandelduft. Meterhoch, zarfestes Weißgelb, 7/8, Schn.</li> <li>N. Monarda, Cimicifuga, Lythrum. Lysimachia Fragaria, Erdbeere, Rosengewächse O Ø</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 1,—          |
| * | <ul> <li>riagina, Erdbeere, Rosengewachse O // Company</li> <li>vesca, die bekannte rankende Walderbeere, gn., 5/6, rem.</li> <li>N: Luzula silvatica, Aira caespitosa, Festuca scoparia, Primein, Sedum ochroleucum, Anemone silvestris</li> <li>Galllardia, Kokardenblume, Korbblütler O // N: Rittersporn, weiße und blaue Lupinen, Heliopsis</li> </ul>                                                                                                                                               | —,10         |
| _ | <ul> <li>hybrida Burgunder, einfarbig braunrot, in Rabatte und Schnitt unersetzlich, tschh., ab 6 rem.</li> <li>regalis, großblumige, rote-und-gelbe Margueriten-Blüten von großem Schnittwert, tschh., ab 6 rem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | Gallardia, Kokardenblume, Korbblütler O Ø  1. Niedrige Enziane N. Linum flavum, Oenothera glabra, Leontopodium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | <ul> <li>hascombensis, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Herbst</li> <li>19 9, Seite 9</li> <li>septemfida cordifolia, großblumiger dunkelblauer Sommerenzian, fßh., 7/8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,25         |
|   | merenian, fbn., 7/8  — doeringiana, gleichfalls als "Enzian für jedermann" anzusehen! Großblumigere Variante sph. 6/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,25         |

Wieviel überraschende neue Schönhelten und abenteuerliche Bereicherungen bringt allein schon Gelb in die Gärten, vom Vorfrühling bis Spätherbst! 2. Höhere Enziane
N: Polygonum affine, Polygonum bistorta superba,
Carex montana
Gentiana cruciata, Kreuz-Enzian, besonders im Alter eine
überaus ansehnliche Erscheinung, schönes Hellblau,
über fßh. 7/8
dahurlca, sibirisch-chinesischer Enzian bildet im Alter
fast fußhohe Farbenbüschlein dunkelsten Blaus; 8
phlogifolia, phloxblättriger Enzian Siebenbürgens, Blüten schön blau, reichblühend, fßh., 7
(Für "Liebhaber" auch dieser oder jener andere Enzian ist gelegentlich verfügbar) -- 80

1, -



Geranium ibericum platypetalum, das Kaukasus-Geranium

Gcranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse O

| Diese Stande fosselt une in ihren hesten großen und klei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Diese Staude fesselt uns in ihren besten großen und klei-<br>nen Arten durch erstaunlichste Lebens- und Anpassungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| kraft. Man vereinigt sie gern mit starken Gräsern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| und kann fast allen Arten starken Schatten zumuten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| wobei die wahre Vegetationskraft sich erst vom zwei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| ten Jahre an erweist. Unordnungbringende Geranien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| und blaurote Farben wurden weggelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| ★ - grandiflorum. Dieser wesenlose Name bezeichnet den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| großblütigen, frühest und lange blühenden, schönen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| nledrigen, tiefblauen, wenig wuchernden zentralasiati<br>schen Storchschnabel, fßh., 5, rem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| schen Storchschnabel, iBn., 5, rem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>—</b> ,80         |
| N: Corydalis lutea, Chrysanthemum leuc Wunderkind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <ul> <li>ibericum platypetalum, der Kaukasus-Storchschnabel in<br/>tiefem Blaulila und beinahe kniehohen Büschen, ist</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| tiefem Blaulila und beinahe kniehohen Büschen, ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| eine unverwüstliche, unersetzliche Sonnen- und Schat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| tenstaude, 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,80                  |
| N: Roter Mohn, Ginster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| ★ — macrorrhizum, kraftvolles, unverwüstliches, fast fuß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| hohes, reizvolles, wintergrünes, Sonne und Schatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| vertragendes Geranium; Gartenkräfte noch kaum je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| ausgewertet! Name meint das starke, tiefe Wurzel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| geflecht. Die rote Blüte lst mäßig reizvoll, fßh., 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—,80</b>          |
| N: Campanula latifolia alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| ★ - pylzowianum, Tibetgeranium, erfreut durch das willige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Wachstum und die entzückenden rosa Blüten, sph., 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,—                  |
| N: Delphinium grandiflorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| * - sanguineum album, Schneestorchschnabel. Wo sle stehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| stehen sie für immer. Vollste Reizentwicklung dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| weißen Art erst im Alter, Fßh., 5/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>—</b> ,70         |
| N: wie vorlge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| * lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Früh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.—                  |
| ★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,—                  |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabel-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,—                  |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,—                  |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., O Ø</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—<br>—,80          |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin auf. Sph., 6/7, rem O Ø</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse O Ø</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ – subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., O Ø</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse O Ø</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ — borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., ○ Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph. 6/7, rem. OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ — borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütentep-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —,80                 |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ — borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiehe. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <ul> <li>★ - lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —,80<br>—,80         |
| <ul> <li>★ - lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —,80<br>—,80         |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ — borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiehe. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz". 5/6, Schn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —,80<br>—,80         |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —,80<br>—,80<br>—,70 |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ - boristi, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz". 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichij spiendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum boristi, orangerot, fßh. bis knh., 6/7.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —,80<br>—,80         |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem. O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —,80<br>—,80<br>—,70 |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens splendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem O Ø.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse O Ø.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiehe. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum boristi, orangerot, fßh. bis knh., 6/7.</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse O Ø.</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,80<br>,70<br>1,     |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ — borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiel von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii spiendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum borisii, orangerot, fßh. bis knh., 6/7</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Lie b h ab er pf lan ze)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | —,80<br>—,80<br>—,70 |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ — subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem. O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,80<br>,70<br>1,     |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum borisii, orangerot, fßh. bis knh., 6/7.</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ.</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Liebhaber).</li> <li>★ Globularia, Kugelblune, Korbblütler O</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | ,80<br>,70<br>1,     |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum boristi, orangerot, fßh. bis knh., 6/7</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Li e b h a b e r p f l a n z e)</li> <li>N: Dicentra eximia, Heuchera</li> <li>★ Globularia, Kugelblune, Korbblütler O</li> <li>— bellidifolia, Blauköpfehen, niedrigste und zugleich groß-</li> </ul>                                                                | ,80,70 1,            |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum boristi, orangerot, fßh. bis knh., 6/7</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Li e b h a b e r p f l a n z e)</li> <li>N: Dicentra eximia, Heuchera</li> <li>★ Globularia, Kugelblune, Korbblütler O</li> <li>— bellidifolia, Blauköpfehen, niedrigste und zugleich groß-</li> </ul>                                                                | ,80,70 1,            |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ - subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz". 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum borisii, orangerot, fßh. bis knh., 6/7.</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ.</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Liebhabera)</li> <li>★ Globularia, Kugelblune, Korbblütler O.</li> <li>— bellidifolia, Blauköpfchen, niedrigste und zugleich großblumigste der blauen Teppich-Kugelblumen, P., 6/7.</li> <li>— cordlfotia, kleine blaue Kugelblumen über wintergrünem</li> </ul> | ,80,80,70 1, 1,,80   |
| <ul> <li>★ — lancastriense, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>★ subcaulescens spiendens, der zierliche Storchschnabelzwerg, fällt durch große rote Blüten eigenartiger Leuchtkraft und weiterhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., OØ.</li> <li>N: Weiße Sonnenröschen, Minuartia laricifolla Geum. Nelkenwurz, Rosengewächse OØ.</li> <li>N: Ir's pumila gelb und blau, Hornveilchen, niedrige Achillea, Artemisia</li> <li>★ borlsii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft dem G. sibiricum weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn.</li> <li>— coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte Art "Scharlachnelkenwurz" 5/6, Schn.</li> <li>— heldreichii splendens, bedeutend starkwüchsiger als Geum boristi, orangerot, fßh. bis knh., 6/7</li> <li>Gillenia, Dreiblattspiere, Rosengewächse OØ</li> <li>— trifoliata, zart weißrosa Blütenrispen, locker und grazios gebaut, knh., 6/7 (Li e b h a b e r p f l a n z e)</li> <li>N: Dicentra eximia, Heuchera</li> <li>★ Globularia, Kugelblune, Korbblütler O</li> <li>— bellidifolia, Blauköpfehen, niedrigste und zugleich groß-</li> </ul>                                                                | ,80,80,70 1, 1,,80   |

Welch ein Instrument ist der Garten für die Liebe! Man darf ihn ihr nicht versagen — und man darf ihm nicht das Instrument "Liebe" versagen.

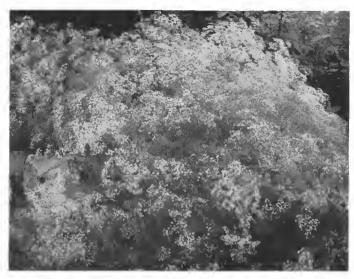

Gypsophila paniculata fl. pl., gefülltblühendes Schleierkraut

Glyceria, siehe unter Staudengräser

— hybrida Rosenschieler ist mit seinen fußhohen Büschen gefüllter blaßrosa Blüten und dem Umfang alter Pflanzen von etwa 1 qm zu den auffaliendsten Schleier-kräutern zu rechnen, gleichzeitig zu den weitaus iangstbiühenden. Unersetzlicher Gartenwert. Bornimer Einführung. 7/8, Schn.

N: Potentilla, Campanula carpatica

— panleulata, weißes Schielerkraut, einfach, hfth., 6/7, Schn.

N: Phlox, Delphinium, Sommersablei

— fi. pl., gefülltes Schleierkraut, weiß blühend, 7/8.

N: Lychnis chalcedonica, frühe Phlox-Sorten, Delphinium und Heliopsis, auch für die beiden folgenden

— —— Bristol Fairy, schneeweißes großbütiges Schleier-kraut von hervorragendem Schnittwert, tschh., 7/9.

— pacifica Flamingo, starkwachsende, gefüllter rosa Sorte,
— wertvolle, völlig anders geartete Ergänzung von
Gypsophila hybr. Rosenschleier, mit großen dichtgefüllten Einzelbüten, tschh., 7/9.

\* repens alba, das unverwüstliche weißbüthende Teppichschleierkraut, sollte nicht vernachlässigt werden, P.,
5/6, O Ø.

N: Veronica laitiolia

\* — rosca, das zartrosa Teppich-Schleierkraut, ist eine
Variante dieser Urgestalt der Kleinstaudenweit, P., 5/6
N: Campanuia poscharskyana und collina

\* Hedraeanthus, Büschelglocke, Glockenblumengewächse O Ø

— gramlinfolius, violettblaue Knäuelglocken, auf langen
grasartigen Trieben, zwischen Steinen anzusiedeln,
gn., 5/6, rem., (Li e b ha be er pf 1 an z e).

N: Minuartia, Anemone hybr. forsteri, Androsace,
Primuia auricula

Helenium, Sonnenbraut, Korbbütiler O Ø

wir haben die Sonnenbräute 25 Jahre lang züchterisch unworben mit dem Resultat, daß nun im Handel fast alle alten Sorten wegen grundlegender Fehler
am Verschwinden sind und durch die hiesigen Züchterisch unworben mit dem Resultat, daß nun im Handel fast alle alten Sorten wegen grundlegender Fehler
am Verschwinden sind und durch die hiesigen Züchterisch unworben mit dem Resultat, daß nun im Handel fast alle alten Sorten wegen Früher hieringen der Helenium-Sorten —, sowie auf Gliederung in höchstweisen wir d -,80 -.60 1.50 2.-**—.80** -.80

Wir schrleben einst: "Der gelbe Garten wird vornehm". Seitdem ist er noch viel vornehmer geworden — die kindische Abneigung gegen GELB stirbt aus. daß die Wegnahme des obersten Drittels der Pflanze zur Blütezeit, z.B. für den Schnittblumenverkauf, oder gieich nach dem Verblühen, die erwünschte neue Sprossenbildung des Wurzelstockes beschleunigt.



Heienium autumnale Zimbelstern

1. Frühe Gruppe: Ende Juli bis Ende August

| <br>H = hoch, M = mittelhoch, N = niedrig                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Helenium aut. Altgoldriese (KF); die Farbenstufung der                                                  |      |
| mehr als brusthohen, schöngewölbten Büsche ist durch                                                    |      |
| die Worte neapelgelb oder altgold kaum zu treffen. H.                                                   | 1,—  |
| - Biedermeler (KF), tiefes Samtbraun mit gelbem Rand,                                                   |      |
| fälit durch ihren aitmodischen Charakter auf. Als Kln-                                                  |      |
| der nannten wir sie "Studentenblume". H                                                                 | 1,—  |
| der nannten wir sie "Studentenblume". H — Flammenrad (KF). Dieses Über-Helenium formt manns-            | ,    |
| hohe Kolossalbüsche in Rotbraun und Goidgeib. H                                                         | 1,—  |
| Kupfersprudel (KF), kupferbraun, elnmalig im pracht-                                                    |      |
| voilen morbiden Zusammenklang helier und dunkler                                                        |      |
|                                                                                                         | 1,—  |
| - Rubinkuppel (KF), brusthoch, ist vorläufig die schönste                                               | -,   |
| hohe braune Helenium-Sorte. H                                                                           | 1,50 |
| - Sonnenwunder (KF), tischhoch, bildet große, geschlos-                                                 | -,   |
| sene hellgeibe Blütenscheiben und ist bisher ideaiste                                                   |      |
| Sorte dieser Farbenstufung. M                                                                           | 2,—  |
| 2. Mittelspäte Gruppe: ab Mitte August bis weit                                                         | ۵,   |
| in den September                                                                                        |      |
| - Die Blonde (KF), Beschreibung siehe Neuhelten Früh:                                                   |      |
| l ng 1914. Seite 7                                                                                      | 2,—  |
| - Goldlackzwerg (KF), tlschhoch, bildet dichtbiütige, ge-                                               | 2,—  |
| soblescene durkelbrane Commettiche von lenger                                                           |      |
| schlossene, dunkelbraune Sammettische von langer<br>Biütezeit. Bester Nachbar zahlloser anderer Farben- |      |
| stauden, zwischen denen das tlefe Braun, dem dun-                                                       |      |
| keisten Goldiack gleichend, eine wichtige Vermittler-                                                   |      |
|                                                                                                         | 1,20 |
| Kraft besitzt, N                                                                                        | 1,20 |
| <ul> <li>Karneol (KF), mittelhohe Helenlum-Sorte in tlefem<br/>Chalzedonrot, M</li> </ul>               | 1,50 |
| - Kugelsonne (KF), oft übermannshoch, aber immer völ-                                                   | 1,00 |
| lig stabll, bidet die Sorte hellgelbe, kugellg ange-                                                    |      |
|                                                                                                         | 1,—  |
| - Kupferzwerg, kaum tischhoch, rund gebaute u. schön-                                                   | 1,-  |
| gewölbte, breit werdende Büsche von mittelgold-                                                         |      |
| brouper Phitography and extendible larger Phito                                                         |      |
| brauner Blütenfarbe und erstaunlich langer Blüte-<br>zeit wie bei keinem anderen Helenium. Schön zur    |      |
| Vorpflanzung vor "Goidrausch" und späten Gold-                                                          |      |
|                                                                                                         | 1,50 |
| - Rotkäppchen (KF) ist elne tischhohe rotbraune Pflan-                                                  | 1,00 |
| zengestait und übertrifft die bisherigen halbhohen                                                      |      |
| tiefrotbraunen Helenium an Schönheit — bis auf                                                          |      |
|                                                                                                         | 2,—  |
| - Zimbelstern (KF), mannshohe, wuchtige Büsche, alt.                                                    | ۷,   |
| goldfarben mit braunem Zentrum, ist die großblütigste                                                   |      |
| aller Helenium bei einem Blütendurchmesser von                                                          |      |
| 6,5 cm. Ränder der lückenlosen Scheiben sind leicht                                                     |      |
| gewellt, der großartigste Anblick, den eine alte He-                                                    |      |
| leniumpflanze gewähren kann, völlig ungerührt von                                                       |      |
| Trockenheit und Regensturm. H                                                                           | 2,—  |
| 3. Späte Gruppe: ab Ende August noch länger                                                             | -,   |
| in den September                                                                                        |      |
| - Feuersiegel (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Herbst                                                 |      |
| 1959, Serie 9                                                                                           | 2,—  |
| - Goldrausch (KF), brusthoch, goldgelb, braungesternt,                                                  | -,   |
| im Alter monumentale Büsche bildend, von auffallen-                                                     |      |
| der Architektur des gesamten Aufbaus. 10 000 Biüten                                                     |      |
| im 4. Jahr nach Pflanzung an 1 Pflanze! H                                                               | 2,—  |
| - Indianerbraut (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960,                                                | -,   |
| Seite 19                                                                                                | 2,—  |
| - Septemberfuchs (KF) gehört zu den spätesten hell-                                                     | -,   |
| braunen Sorten von Brusthöhe. H                                                                         | 1,20 |
|                                                                                                         | -,   |

Braune Heleniumsorten lieben auch Halbschatten; ihr Flor wird dort sogar schöner und dauernder.



Das spätblühende Helenium aut. Goldrausch und Helianthus saliclfolius, die Papyrussonnenblume

| Die sammetbraunen Farben der Helenium sind schönste Nachbarn gelber Stauden, man gibt sie gern als nahe gepflanzte Begleiter zu rhythmisch im Hintergrund von Staudenrabatten verteilten Rudbeckia Herbstsonne; (in halbschattiger Lage bekommen alle zu Gunsten gesteigerter Farbenwirkung einen Schnurhalfter). Die blaugrüne Blaustrahlhafer-Vorpflanzung bringt den wichtigen Dreiklang zustande.  * Hellanthemum, Sonnenröschen, Cistrosengewächse O O Die Sonnenröschen pflanzt man gern in kleinen Komplexen jeder Sorte in voller Farbenmischung, weil dann der Reiz dieser Buntheit am stärksten wirkt. In der Jugend bieten Hellanthemum durch die verblühten, lagernden Blütenstände öfters einen unordentlichen Anblick, der jedoch bei altgewordenen Polstern verschwindet. (Alle sind Juni/August-Blüher.) N: Juni-Kerzenveronica und Silberlaub.V., Linum narberberge gewis Visitroffsite. |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| bonnense sowie Kleingehölze  — amabile flore-pleno Gelbe Perle in blassem Gelb ist ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| guter Begleiter der folgenden sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—,70</b>     |
| <ul> <li>— — Rubin. Diese gefüllte rote Variante steht an der<br/>Spitze der Schönheit dieser Gruppe. Auch sind die</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Gefüllten Tagdurchblüher. Sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,70             |
| <ul> <li>hybridum. Alle Helianthemum hybridum blühen einfach</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70              |
| und sind spannhoch  — Blutströpfchen, stärkstes Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —.70<br>—.70    |
| <ul> <li>Bronze, Schönstes aller Braunen</li> <li>Chamols, feiner Zwischenton von Elfenbein und Rosa</li> <li>Citronelia (KF), zitronengelb</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>— 70</b>     |
| Chamols, feiner Zwischenton von Elfenbein und Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70<br>70        |
| - Eisbar, welß, fußhohes Sonnenröschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>—</b> ,70    |
| — Feuerbrand, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Seite 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, <del>-</del> |
| — — Golden Queen, gelber Massenblüher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,70            |
| Helianthus, Sonnenblume, Korbblüttler O Ø  Die hier genannten Stauden-Sonnenblumen sind un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               |
| Die hier genannten Stauden-Sonnenblumen sind un-<br>entbehrlich und unersetzlich im Garten. Weggelassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| wurden sowohl etwas banale Sorten als auch winter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| wurden sowohl etwas banale Sorten als auch winter-<br>schutzbedürftige. Hellanthus microcephalus ist die<br>längstblühende aller hohen gelben Stauden — Helian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| längstblühende aller hohen gelben Stauden — Helian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| thus sparsifolius, deren Name oft umstritten wird. ist von den anspruchsvollsten Schnittblumengeschäften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| am stärksten angefordert. Helianthus salicifolius wäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠               |
| die Pflanzung noch wert, auch wenn sie nicht ihre elgenartigen Blütenstände besäße. Sie gehört zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| edelsten Laubschmuckstauden, kann wie Gräser ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| wendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| N: Blaue Herbstastern, herbstfärbende Gehölze  giganteus. Dieser Glgant, der manchmal hoch in Obst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| bjume bloeinwächst, hat zwar nur kleine Blüten, ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| aber wertvoll zur Gipfelung von Gruppen gelber Rie-<br>senstauden. Am wirkungsvollsten im Alter. Schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| gelb, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,50             |
| gelb, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| den längsthlühenden großen gelben Stauden gehörig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,80             |
| - rigidus Oktoberstern. Wo diese steht, steht sie für immer!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Auf beinahe mannshohen Stielen werden mittelgroße<br>Blüten von feinem Bau im Oktober getragen; gelb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| braungesternt, Schn. Die zum Versand kommenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sproßwurzeln waagerecht in den Boden legen salicifolius, Papyrus-Sonnenblume, unvergleichbare Laub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,50             |
| schmuckgestalt, deren Gesamteindruck den Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| schmuckgestalt, deren Gesamteindruck den Namen<br>gab – trägt auf mannshohen Stielen noch im Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| nache, geibe, kieinblumige Straube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,—             |
| N: Solitär, am schönsten in Wassernahe und in Ver-<br>bindung mit Gräsern zur Wirkung kommend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

|   | Helianthus sparsifolius, die Edelsonnenblume, ist die weitaus                                               |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | großblumigste und schönste aller Staudensonnenblumen                                                        |             |
|   | und gehört zu den edelsten gelben Blumen überhaupt.                                                         |             |
|   | Im Spätherbst streut man sie leicht mit Laub ein und                                                        |             |
|   | legt die abgeschnittenen Stengel darüber. Die zum                                                           |             |
|   | Versand kommenden Sproßwurzeln waagerecht in den                                                            |             |
|   | Boden legen! Mannshoch, Schn., 10                                                                           | 1,          |
|   | Boden legen! Mannshoch, Schn., 10                                                                           | 1,-         |
|   | Die vieljährige Bornimer Zuchtarbeit an dieser für                                                          |             |
|   | den Garten und für den Schnittblumenhandel so                                                               |             |
|   | wichtigen, absolut unverwüstlichen Staude hatte die                                                         |             |
|   | Aufgebe ibn der enblechten westelligen Ber begen                                                            |             |
|   | Aufgabe, ihr den schlechten, wackeligen Bau, beson-<br>ders auch der alten Pflanze, die Schüttelflecken der |             |
|   | Plumon noch schwieren Begen die Verkrüngelung                                                               |             |
|   | Blumen nach schwerem Regen, die Verkrüppelung                                                               |             |
|   | vieler Blüten an der altgewordenen Pflanze sowie das Schlappen bei Dürre abzugewöhnen, was in den fol-      |             |
|   | genden Sorten völlig gelungen ist. Die Pflanzen ver-                                                        |             |
|   |                                                                                                             |             |
|   | tragen auch Halbschatten. Kräftiger Rückschnitt im                                                          |             |
|   | Herbst führt zu erneutem spätem Flor. Alte Pfianzen                                                         |             |
|   | bilden Büsche von 60 bis 100 brusthohen Stielen. Beste                                                      |             |
|   | Schnittblumen! — Ncue Sorten in Vorbereitung!                                                               |             |
|   | N: Delphinium, Margueriten, hohe Veronica, frühe                                                            |             |
|   | Helenium  — scabra Goldgefieder (KF). Es hatte viel Sinn, diese längst-                                     |             |
|   |                                                                                                             |             |
|   | blühende aller unverwüstlichen Blumen zu veredeln<br>und großblumiger zu machen. Die Züchtung "Gold-        |             |
|   | gefieder" stellt einen neuen Schritt in dieser Rich-                                                        |             |
|   | tung dar. Der Name deutet auf die feine Struktur der                                                        |             |
|   | Blume you a cm im Durchmesser Hith Ende 5/8                                                                 |             |
|   | Blume von 9 cm im Durchmesser Hfth., Ende 5/6, nach Rückschnitt Spätherbstflor                              | 1.—         |
|   | - Goldgrünherz (KF) bildet tischhohe, noch straffere und                                                    | -,          |
|   | steilere Büsche als alle Sorten, ist von eigentümlich                                                       |             |
|   | ranunkelhaftem Reiz der Gold- und Grünfärbung.                                                              |             |
|   | Die Sträuße wirken ganz überraschend. Ende 6/8 ,                                                            | 1           |
|   | - Hohlspiegel (KF), weithin auffallender, tief goldgelber                                                   | - ,         |
|   | Dauerblüher von stärkstem Wachstum der meter-                                                               |             |
|   | hohen Büsche, alle ührigen an Fülle und Dauer des                                                           |             |
|   | Flors übertreffend. Schnittblumenwert!                                                                      | 2,—         |
|   | — — Sonnenschild (KF) hat wie aus Goldschuppen zusam-                                                       |             |
|   | mengesetzte grüngesternte Blumen, die ihm den Na.                                                           |             |
|   | men gaben. Blütenstiele, nicht zu lang geschnitten,                                                         |             |
|   | hielten sich 3 Wochen lang frisch und grün gesternt.                                                        |             |
|   | Bei Rückschnitt selbst im Halbschatten noch bis                                                             |             |
|   | Spatherbst sich wiederholender Flor. Hfth                                                                   | 2,—         |
|   | <ul> <li>Spitzentänzerin (KF) erblüht mit feinstrahligeren Blü-</li> </ul>                                  |             |
|   | ten elnige Wochen später als die anderen, aber län-                                                         |             |
|   | ger und ununterbrochen in Flor bleibend. Als Schnitt-                                                       |             |
|   | blume haltbarste unserer Heliopsis, brsth., 6/8                                                             | 1,—         |
|   | - Neue Hybriden von überraschender Durchschnitts-                                                           |             |
|   | schönheit                                                                                                   | <b>—,60</b> |
|   | Heliosperma, siehe Silene                                                                                   |             |
| * | Helleborus, Christrose, Schneerose, Ranunkelgewächse *                                                      |             |
|   | bevorzugen frischen, humosen, bindigen Boden                                                                |             |
|   | N: Schattengräser, Farne, Pulmonaria, Brunnera, Bergenia, Zwergnadelgehölze wie Pinus montana               |             |
|   | genia, Zwergnadelgehölze wie Pinus montana                                                                  |             |
|   | - hybridus, Frühlingsschneerosen, zunächst weißblühende,                                                    | 4 50        |
|   | fßh., 3/5                                                                                                   | 1,50        |
|   | - niger, bekannte winterblühende weiße Schneerose, fßh., 12/3                                               | 1,—         |
|   | — maximus, großblumige weiße Christrose, fßh., 12/3                                                         | 1,50        |



Hellopsis scabra Spitzentänzerin

Heliopsis scabra "Goldgrünherz", "Goldgefieder" und "Spitzentänzerin" tragen sich auch neugepfianzt gut; die anderen erst später.



Hemerocallis hybr. Hyperion

| Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse 🔘 🔘 🗸                                                                                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Name Taglilie führt Anfänger irre, die ja nicht                                                                                                             |             |
| ahnen, um welchen Dauerstor es sich handelt. Alte                                                                                                               |             |
| Pflanzen werden erstaunlich wuchtige Gestalten. Die                                                                                                             |             |
| Taglilien, diese unsterblichen Stauden, sind in den<br>letzten Jahrzehnten um edle Züchtungen in neuen                                                          |             |
| letzten Jahrzehnten um edle Züchtungen in neuen                                                                                                                 |             |
| Farben bereichert worden. Die neuesten Züchtungen                                                                                                               |             |
| des Auslandes, die sich gleichfalis in nicht zu ferner                                                                                                          |             |
| Zeit hier verbreiten werden, haben die Farben und                                                                                                               |             |
| Schönheiten der Pflanze weiterhin aufregend gestei-                                                                                                             |             |
| gert. Die unvergleichliche Gutmütigkeit läßt auch Halb-                                                                                                         |             |
| schatten vertragen. Wir nennen hier unsere besten                                                                                                               |             |
| schatten vertragen. Wir nennen hier unsere besten<br>Hemerocallis nach ihrer Blütezeitverteilung vom frü-                                                       |             |
| hen Mai bis tief in den August, von kniehohem Wuchs                                                                                                             |             |
| bis zu brusthohen Büschen. Die Blütezeit jeder ge-                                                                                                              |             |
| bis zu brusthohen Büschen. Die Blütezeit jeder ge-<br>nannten dauert sehr lange Wochen.                                                                         |             |
| N: Iris siblrica, Hosta, Senecio, Miscanthus, Trades-                                                                                                           |             |
| cantia, Heracleum, Delphinium                                                                                                                                   |             |
| <ul> <li>hybrida Maikönigin kündigt bereits als alte Pflanze im März-</li> </ul>                                                                                |             |
| beet mit üppigen, grünen Sprossen besondere Werte                                                                                                               |             |
| an. Früh im Mai als erste trägt sie zartduftende, gold-                                                                                                         |             |
| gelbe Blüten an kniehohen Stielen. Im August nach-                                                                                                              |             |
| blühend                                                                                                                                                         | 2,—         |
| <ul> <li>Sovereign, zweitfrüheste Hemerocallis, die in Fuß-</li> </ul>                                                                                          |             |
| höhe erblüht und während der langen Frühlings-                                                                                                                  |             |
| höhe erblüht und während der langen Frühlings-<br>Blütezeit weiter emporwächst. Helles Orangegelb                                                               | 1,—         |
| - Apricot, Beschreibung siehe Neuheit Herbst 1959, S. 9                                                                                                         |             |
| - minor (gramlnea), die üppig blühende, weithin wir-                                                                                                            |             |
| kende Stern-Taglilie, paßt auch in klcinste Ufer-                                                                                                               |             |
| gärtchen; 70 cm, gegen Ende Mai bis in den Juni                                                                                                                 |             |
| hellgelb blühend mit fernwirkenden Sternmassen .                                                                                                                | 1,—         |
| - hybrida Bernstein, Beschreibung slehe Neuaufnahmen                                                                                                            |             |
| Frühling 1959, Seite 7.  — Lady Hesketh, tief goldgelbe, eigenartige Taglilie, graziös gebaut, 100 cm, Ende Juni.  — Radiant, tief orangegelb, knh., Mitte Junl | 2,—         |
| <ul> <li>Lady Hesketh, tief goldgelbe, eigenartige Taglilie,</li> </ul>                                                                                         |             |
| graziös gebaut, 100 cm, Ende Juni                                                                                                                               | 1,—         |
| — Radiant, tief orangegelb, knh., Mitte Junl                                                                                                                    | 1,—         |
| <ul> <li>Margaret Perry, sehr schöne, sternförmige, mittel-<br/>große, leuchtend braunrote Blüte – also veredelte</li> </ul>                                    |             |
| große, leuchtend braunrote Blüte — also veredelte                                                                                                               | _           |
| "fulva"; 80 cm, erste Julihälfte                                                                                                                                | 1.—         |
| - citrina, die elgentliche große Duft-Taglilie, lm Alter                                                                                                        |             |
| enorme Büsche bildend. Zitronengelb, herrlicher Duft,                                                                                                           |             |
| sehr lange blühend. Bls brsth. werdend. Erste Julihälfte                                                                                                        | 2,—         |
| N: Blauer Rittersporn, Monarden                                                                                                                                 |             |
| - cchroleuca ist die zartgelbe Ersatzsorte für die große                                                                                                        |             |
| duftende "citrina", bis diese in größeren Mengen                                                                                                                | •           |
| vorrätig, tschh., 7<br>— hybrlda Hyperlon. Die gegen Mitte Juli erblühenden,<br>breitgeöffneten, illienhaft edlen hellgelben großen                             | 1.—         |
| - hybrida Hyperion. Die gegen Mitte Juli erbiunentent,                                                                                                          |             |
| Plüten behan diese Weglille eus ellen anderen bereus                                                                                                            |             |
| Blüten heben diese Taglille aus allen anderen heraus.                                                                                                           | 2           |
| Sie scheint uns die schönste dieser Farbel Hfth                                                                                                                 | 2,—         |
| - Mikado, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling                                                                                                              | 9           |
| 1959. Seite 7  — Nilbio, alter, reichblühender Taglilienschatz, hell-                                                                                           | 2,—         |
| braunroter italienlscher Nachzügler gegen Ende Juli,                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                 | 1           |
| sehr großblumig, brsth                                                                                                                                          | 1,          |
|                                                                                                                                                                 | 2,—         |
|                                                                                                                                                                 | 2,—         |
| - aurantiaca, mlt großen, offenen hellorangefarbenen Blütten, tschh., 7/8                                                                                       | <b>—,80</b> |
| ten, tschn., 7/8  — major, gesteigerte Form voriger Art, tschh., 7/8                                                                                            | 1,~         |
| - fulva plena, die gefüllte Goldfisch-Taglilie, hfth., im                                                                                                       | -,          |
| Schatten brsth., Anfang August erblühend. Späteste                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                 | 1,          |
| aller                                                                                                                                                           | -,          |

Gestaffelte Pflanzung hoher, halbhoher und niedriger gelber und brauner Stauden breitet die Farben am reichsten aus — auch auf kleinem Raum.

 ★ Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse \* —
 — triloba, blaues Leberblümchen, heimisch, halbsph., 3/4 . —,40
 N: Adonis, frühe Kissenprimeln und Kleinblumenzwiebeln, Zwergfarne
 Heracleum, Herkulesstaude, Doldengewächse O O —
 — lanatum, die 2½ m hohe Riesenstaude, entwickelt sich in dieser ausdauernden Form im Laufe langer Jahre zu kolossalen Blütenbauten weißer Schirmdolden, von mannigfachsten Insekten umflogen und überlaufen, 5/6 . 1,—
 N: Solitärstauden N: Solitärstauden



Heracleum lanatum, Herkulesstaude

Heuchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse O Ø
N: Viola cornuta, weiße und blaue Campanula, Luzula,
weißblühende, moosartige Saxifragen
— brizoides, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Herbst 1959
Seite 9 Seite 9

sanguinea hybrida. Diese aus Samen gezogenen Heuchera
überraschten durch ihr gleichmäßiges, feuriges Rot
und die ausdauernde Lebenskraft, fast knh., 5/7

alba, weiße Schmalrispen-Heuchera, fßh. bis knh.,
Ende 5 bis Mitte 6 blühend



Heuchera sanguinea hybrida, Purpurglöckchen

Reiseziele sinken in Vergessenheit -, Wegrandblumen blühen un-sterblich.

| *  | Hieracium, Habichtskraut, Korbblütler O Ø  — rubrum, das niedrige rote Habichtskraut, ist eln Edelstein,, der nicht mit "aurantiacum", dem alten Sünder, verwechseit werden darfi Sph., 5/6 N: Oenothera giabra, Lavendel, gelbe Heijanthemum Hippuris, siehe unter Sumpf- und Wasserpfianzen  Hosta, Funkle, Lliiengewächse  Funkien sind unersetziiche Helfer in Schattenpflanzungen, halten sich üppig jahrzehntelang am aiten Platz und spielen farblich eine große Rolle, Viele Sorten vertragen auch volle Sonne. Man möchte ihre Nachbarschaft neben Astilben, Monarden, Schattenillen und Silberkerzen sowie neben Gräsern und Farnen nicht missen. | <b>—,5</b> 0         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Bjaublatt-Funkien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|    | Hosta fortunei glaucescens, große Blaublattfunkie, unersetziches dunkelblau getöntes Schattengewächs, im Alter von wuchtigem Ausmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50<br>1,50<br>1,50 |
| 2. | Grünblatt Funklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|    | <ul> <li>fortunei gigantea, die grüne Riesenfunkie, wird in 3 Jahren<br/>mehr als quadratmetergroß, übertrifft alle anderen an</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|    | Wachstumsgewait  — lliiiflora (H. plantaginea), die Lilientunkle, treibt später aus ihrem edlen Blattbusch große weiße Blütenstiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50                 |
|    | <ul> <li>(Herbst 1959 abgebbar)</li> <li>viridis angustifolia, die Schmalblatt-Funkie, ergrünt am<br/>frühesten, dürfte die geborene Einfassungsstaude sein,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,50                 |
|    | wenn auch im Alter breit und mächtig. Fßh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,80                  |



Hosta Japonica univittata, die Schneefederfunkle

| 3. | Grün-und-Weiße Funklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <ul> <li>japonica albomarginata, die Riesenweißrandfunkie, entwickelt sich schnell zu meterbreiten Büschen; scheint die bisher beste sonnevertragende Sorte zu sein</li> <li>univittata, die Schneefederfunktie, ist ein kleines, aber doch kraftvoiles, hochdekoratives Blattschmuckgewächs. Genannt nach der weißen Zeichnung des grünen Biattes</li> <li>unduiata, die weißgrüne Wellbiattfunkie, hält sich in kieinerem Ausmaß, ist aber farblich und struktureil oft von sehr erwünschter Wirkung. Sph</li> </ul>                                                                                                                                                | 1,25<br>1,—  |
| 4. | Goid-Funkien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|    | <ul> <li>- Japonica aurea, die Frühlings - Goldfunkie, ist im Frühling und Frühsommer die auffallendste, leuchtend heiigelbe Funkie, die später grün wird. Man traut einer Funkie kaum dies strahiende Gelb zu! (Erst 1960 verfügbar)</li> <li> aureomarginata, die grüne Goldrandfunkie, wird im Alter dreiviertel Meter breit, fällt weithin auf durch Wachstumsgewalt und farblich eindrucksvolie Figur. Kann wunderbare Funktionen erfüllen. (Erst 1960 verfügbar)</li> <li> aureomarmorata, die gelbe Grünrandfunkie, ist die eigentiiche "Mai-Prachtfunkie" in goldig-marmoriertem Ton. Sie gehört zu den besten Schätzen dieses Blatzstaudenreiches</li> </ul> | 1,50<br>1,50 |
|    | <ul> <li>semperaurea, die Dauergoldfunkie, fängt grün an und<br/>wird später golden auf Dauer. Unersetzlich! (Erst 1960</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|    | verfügbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50         |

"Harfe und Pauke" nannte ich in "Neuer Glanz des Gartenjahres" das Miteinander von Gräsern und Blattstauden auf der Rabatte.

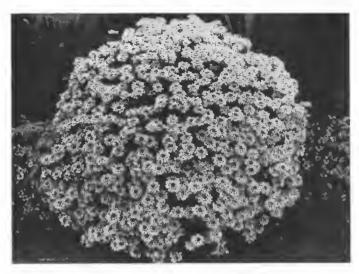

Iberis sempervirens, Weißer Zwerg

| <ul> <li>★ Hutchinsia, Gemskresse, Kreuzblütler O Ø</li> <li>— auerswaldii, immergrünes Polster, weiß, reichblühend mit großer Ausdauer, wie eine Miniatur-Iberis, 4/5 . —,60</li> <li>N: Aurikeln, Primula farinosa, Zwergglockenblumen, Manneschild.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mannsschild  ★ Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse O Ø (siehe auch unter Zwerglaubgehölze)  N: Silene, Ceratostigma, farbige Helianthemum  — calycinum, goldgelbes, großblumiges Schatten-Hartheu, fßh., 6/7, rem. (Leichter Winterschutz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - saxatilis, Vorfrühlings-Iberis, erblüht schon Ende März an warmen Stellen und dauert lange mit kostbar schönem Flor aus. Kaum sph., 4/5, OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diese sind nach dem Abblühen des wochenlangen Zwiebelirisflors der Märzzeit aus vielen Gründen im April und in der ersten Maizeit nicht zu missen. Sie bleiben alten Gartenplätzen erstaunlich treu. N: Wunderbare Partner sind Teppich-Phloxe, Aubrietien, Iberis, Arabis  pumila atroviolacea mit ihrer dunklen Purpurfarbe, uns besonders erinnerlich aus der Nachbarschaftswirkung mit Schaumkresse (Arabis procurrens), findet um diese frühe Zeit vielartige und jedesmal reizvolle Verwendung, sph., 4/5  — coerulea, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7  — cyanea ist der eigentliche Farbenschatz unter den blauen Zwergen. Ihre dunkellilafarbenen Teppiche duften weithin und setzen den Flor der vorigen fort, sph. |

Die hohe Schwertlilie, Iris barbata, ist durch immer früher und später erblühende Sorten längst ihrer kurzen Blütezeit entwachsen.

|     | <ul> <li>Iris pumila Darmstadt, Beschreibung s. Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7</li> <li>— lutea ist die elgentliche Gold-Zwerg-Schwertlille und hat die stärksten Massenfloreigenschaften unter allen Geiben, sph. bis fßh., 4/5</li> <li>— pallida, edle blaßgelbe Zwergiris, sofort auffallend, bis fßh., 4/5</li> <li>— Schneekuppe steht an der Spitze der weißen frühen Zwerge, wird bis fßh., 4/5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —,50<br>—,50<br>—,70<br>—,50 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 11. | Die Aufwärtsbewegung in der Schönheit, Blütengröße und Kraft der Iris barbata, also der Bart-Iris oder Schwertillen, während der letzten Jahrzehnte durch die Züchterarbeit in Frankreich, England, Deutschland und Nordamerika steht in vorderster Reihe neben wenigen anderen Blütengewächsen. Aber sie gilt einer höchst gartenwilligen Dauerstaude, deren Lebensmöglichkeit einen erstaunlich großen Bogen zwischen Nordund Süd erfüllt, so daß z. B. auch Rom und Stockholm ihre Iris-Erfahrungen miteinander tauschen. Unsere besondere Aufgabe war hier die schärfste Ausscheidung aller irgendwie fehlerhaften Sorten; hatte doch die Iris barbata ein Unmaß mißlicher Nebeneigenschaften abzulegen, ganz wie Phlox, Rittersporn, Aster und Helenium. Neben neueren und neuesten Sorten haben wir auch ein paar ältere belbehalten wegen einzelner unübertroffener Eigenschaften. Wir hoffen auf das ständige Wachstum der Volkstümlichkeit dieser anspruchslosen Gartenstaude vor allem durch Farbenbilderbücher, sodann auch durch strenge Sichtung! |                              |



Iris barbata Golden Bow

| 1. | Zeitgruppe: 5. bls 15. Mai erblühend                                                                                                                                    |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Iris florentina alba, alabasterweiß, einfarbig, 60 cm  — Interregna Helge, frühe Iris in zartem Gelb, 60 cm  — barbata Dunkelste der Frühen, ebenso unersetzliche, tief | —,60<br>.—,60 |
|    | dunkelblaue Iris, knh                                                                                                                                                   | 1,50          |
|    | benem Untergrund, 40 cm                                                                                                                                                 | 1,50          |
|    | - Golden Bow, goldgelber, edier Massenblüher, 60 cm                                                                                                                     |               |
|    | — Red Orchld, dunkle, weinrote Frühsorte, 40 cm                                                                                                                         | 2,—           |
| 2. | Zeltgruppe: 15. bls 25. Mal erblühend                                                                                                                                   |               |
|    | <ul> <li>barbata Black Douglas; winterharte, dunkellilafarbene Iris<br/>von Qualität wie diese sind noch selten, tschh</li> </ul>                                       | 3,—           |
|    | - Black Wings, dunkelstes Blau, fast schwarz, tschh.                                                                                                                    |               |
|    | - Charmeur, ein helles, warmes, reines Rosa, unter Iris                                                                                                                 |               |
|    | noch völlig überraschend, tschh.                                                                                                                                        | 1,50          |
|    | <ul> <li>Coronation, goldgeiber, treuer Reichblüher, tschh.</li> </ul>                                                                                                  |               |
|    | — Elfenbein, weißlich gelbe, reichblühende Sorte, 70 cm.                                                                                                                | 1,—           |
|    | - Elfenbeinkönigin. Solchen Namen wagt man nicht so                                                                                                                     |               |
|    | leicht zu geben. Die Sorte behauptet sich gegen viele                                                                                                                   |               |
|    | Mitbewerberinnen dieser Farbe. Knh                                                                                                                                      | 4,—           |
|    | <ul> <li>— Gandvik, alter, zuverlässiger Reichblüher in Hell: und<br/>Dunkeliila, tschh.</li> </ul>                                                                     | <b>—,80</b>   |
|    | - Gay Hussar, ein Juwel in Goldgelb und Sammetbraun                                                                                                                     | —,av          |
|    | von ncuem Reiz, knh                                                                                                                                                     | 1,50          |
|    |                                                                                                                                                                         | ,             |

Tu mal deine Gladiolen in weiß, dunkeiblau und gelb zwischen Iris sibirlca — und höre die erstaunten Ausrufe!



Iris barbata Espada

| Iris barbata Golddickicht. Seit 10 Jahren fällt hier dieser                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Schwarz'sche Sämling mit fabelhaftem Blütenreich-                                                                                    |              |
| tum der halbhohen Pflanzen auf, die sich in ihrer                                                                                    |              |
| prächtigen goldgelben Massenentfaltung nie beirren<br>lleßen. Höhe: 60 cm                                                            | 3,           |
| — — Goldfackel, eine große Zukunftssorte von reichstem                                                                               | •,           |
| Flor edler, großer gelber Blüten. Von langen Regen-                                                                                  |              |
| wetterzeiten völlig ungestört, ganz wie die andere                                                                                   |              |
| Steffen'sche Züchtung "Schneegöttin". Auch ist der<br>Schnittwert der beiden Sorten durch die Größe der                              |              |
| lange nachblühenden Blumen unvergleichlich, 100 cm                                                                                   | 5,—          |
| - Joana lst eine der dunkelsten, absolut edlen Iris, die                                                                             | ٥,           |
| <ul> <li>Joana ist eine der dunkelsten, absolut edlen Iris, die<br/>hier in ihrer ganzen Blütezeit keinerlei Enttäuschung</li> </ul> |              |
| bietet, was sehr viel heißen will. Nur einen Fehler                                                                                  |              |
| hat sie: im Pflanzjahr blüht sie noch nicht, wohl aber, gleich nach der Blüte neu gepflanzt, im Frühjahr                             |              |
| darauf. 70 cm                                                                                                                        | 2,50         |
| Kastanie, Beschreibung siehe Neuheiten Frühling 1959                                                                                 | -,00         |
| Seite 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          | 2,50         |
| - Kupferhammer, alles in allem noch nicht übertroffe-                                                                                |              |
| ner Massenblüher in Kupfer und Gold, der im Spät-<br>sommer remontiert, 60 cm                                                        | <b>—,80</b>  |
| - Mary Barnett bleibt ein Stern unter den warmhell-                                                                                  | —,00         |
| blauen Iris, geschmückt mit orangefarbenem Bart, 60 cm                                                                               | 1,50         |
| - Machaira; die rötlichbraune alte Sorte gehört eben-                                                                                |              |
| falls zu den dichten Reichblühern, von denen man                                                                                     | 00           |
| sich noch lange nicht trennen wird, 60 cm — — Monomy, dunkelblau und lila, kaum beschreibbar in                                      | <b>—</b> ,80 |
| lhrer Eigenart, 60 cm                                                                                                                | 4,—          |
| lhrer Eigenart, 60 cm                                                                                                                | -,           |
| Geb, 75 cm                                                                                                                           | —,80         |
| Rheinelfe. Der Doppelklang von Welß und Blaulila                                                                                     |              |
| macht sie immer noch "bühnenwirksam", 60 cm — Rheintochter, im Doppelklang von Lilaweiß und dunk-                                    | 1,—          |
| lem Lila mit allen ihren Schönheitskräften ein Edel-                                                                                 |              |
| stein unter den Massenblühern, 65 cm                                                                                                 | 1,50         |
| <ul> <li>— Sandia, völlig eigenartige Farbenerscheinung in rosa-<br/>orange Tönung, 80 cm</li></ul>                                  |              |
| — Schneegöttin. Auch diese Neuzüchtung aus Steffens                                                                                  | 2,50         |
| Werkstatt ist ein stürmischer Wachser von großer                                                                                     |              |
| Blütenfülle und dürfte wohl unter den weißen Iris                                                                                    |              |
| eine Spitzenleistung darstellen. Der wundervolle Duft                                                                                | _            |
| einiger Stiele füllt ein halbes Zimmer, 100 cm                                                                                       | 5,—          |
| <ul> <li>Soledad, Doppelklang von Weißlichblau und Dunkel-<br/>blau, bestockungsreicher Massenflor, 60 cm</li> </ul>                 | 1.—          |
| - Wabash, Königin der Amoena-Gruppe in weithin wir-                                                                                  | -,           |
| kendem Doppelklang der meterhohen Blütenstiele mit                                                                                   |              |
| weißem Dom und dunkelblauen, weißgesäumten Hänge-                                                                                    | _            |
| blättern, 90 cm                                                                                                                      | 5,—          |
| macht die Sorte vorläufig unentbehrlich, knh                                                                                         | <b>—,80</b>  |
| — White Knight, weißer Reichblüher, 50 cm                                                                                            | 1            |
| <ul> <li>— William C. Jones, lange blühende Elfenbein₂Schönheit,</li> </ul>                                                          |              |
| sehr auffallend, 70 cm                                                                                                               | 2,50         |
| — Zitronenfackel. Uns gehel diese Sorte wegen ihrer<br>Starkwüchsigkeit, der edlen Blütenform, der Reich-                            |              |
| blütigkeit auch nach Jahren und der feinen Zitronen-                                                                                 |              |
| farbe ausnehmend gut. 70 cm                                                                                                          | 3,—          |
| _                                                                                                                                    |              |

Auch die Halm büsche der Irls-sibirlca-Edelsorten sind von gestelgerter, erstaunlicher Kraft und Schönheit bis Spätherbst.



Iris barbata in neuer Edelform

| 3. | Zeitgruppc: 25. bis 31. Mai erblühend                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Irls barbata Barbara. Immer wieder sahen wir erreichbare<br>Sorten in der so wichtigen dunkellila Farbe auf Hal-<br>tung, Wetterfestigkeit, Reichtum der Blütenstiele und<br>alle jene Nebeneigenschaften hin durch, die im un-<br>günstigen Falle Sortenwerte Ins Gegenteil wenden.<br>Straffe Hochstieligkeit in besonderer Fülle bringt hier |              |
|    | größte Fernwirkung zustande. Höhe: 80 cm  — Directeur Pinelle, unter den braunroten Sorten ist diese                                                                                                                                                                                                                                            | 2,—          |
|    | eine der Schönsten, großblumig, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,→<br>1,50  |
|    | <ul> <li>El Capitan, kleinblumige, warm-hellblaue Sorte, 70 cm</li> <li>Elsa Saß, blaßgoldgelb, 60 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 2,50         |
|    | - Feuervogei, Beschreibung siehe Neuheiten Frühling                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00         |
|    | 1959, Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.—          |
|    | - Goldsäule. Die hohen Blütenstiele mit den "säulen-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|    | artig" angeordneten Goldblüten sind sehr erregend<br>und ließen uns den Namen finden. Höhe: 90 cm<br>— Goldwunder setzt gewissermaßen den Flor der be-<br>rühmten Steffen-Züchtung "Goldfackel" mit gleich                                                                                                                                      | 5,—          |
|    | guten Eigenschaften fort. Höhe: 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,→          |
|    | <ul> <li>Indian Hills, einmaliger Wert in Sammet-Purpur-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | _            |
|    | Violett, mächtige Blütenstiele, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,—          |
|    | durch wertvoll sind, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,—          |
|    | Louvois wird als Trägerin der sammetbraunen Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|    | noch nicht übertroffen, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         |
|    | <ul> <li>Marinella, eine der schönsten rotbraunen Sorten,<br/>reichblühend, 90 cm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,—          |
|    | - Mrs. J. L. Gibson, stämmige schwarzblaue Schön-                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -,           |
|    | heit, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,—          |
|    | <ul> <li>Perfection fällt aus Nähe und Ferne durch prächtigen<br/>Zweiklang von Dunkel- und Hell-lila, durch Einzel-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |              |
|    | schönheit und Massenflor auf, tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>—</b> ,80 |
|    | <ul> <li>Pink Opal, reichblühende, robuste Sorte, deren Blüten<br/>ein feines Orchideenrosa haben, 80 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | , -          |
|    | ein feines Orchideenrosa haben, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50         |
|    | — Rheingauperle. Unter allen neuen rosa Iris behauptet<br>sich diese alte Sorte in ihrer edlen Farbtönung durch-<br>aus erfreulich. Fast tschh                                                                                                                                                                                                  | 0.0          |
|    | - Riaigar ist von überwältigender Blühfreudigkeit bei                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,80          |
|    | schönster tiefgoldgelber Farbe mit brauner Aderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|    | fast techn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>—</b> ,80 |
|    | Royal Coach. Diese wirklich königliche Erscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|    | unter den Plicata-Formen erregt uns immer wieder<br>aufs Neue. Goldgelb und oliver Grund mit feiner hell-                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|    | brauner Strichelung, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,           |
|    | <ul> <li>— Seplagold, enorm großblütig, Dom goldgelb; die Hänge-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|    | blätter zeigen schönste Zeichnung in Sepiabraun. 80 cm - Snowwhite ist eben "schneeweiß"; die mittelgroßen                                                                                                                                                                                                                                      | 4,—          |
|    | Blumen tragen grünen Bart. Hfth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,80          |
|    | <ul> <li>St. Louis ist unter den sammetdunkellila Iris die</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|    | Höchstwachsende. Über hüfthoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,50         |
| ۵. | Zeitgruppe: in 1. Juniwoche und später                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| -  | erblühend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|    | - Espada, großblumig; goldgetöntes, blasses Lila und                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|    | Dunkellila, ist und bleibt eine der herrlichsten! Tschh.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,50         |
|    | - Rheintraube, späte "Nachhut" in Hell- und Dunkel,                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|    | blau, unersetzbar zu ihrer Blütezelt, 65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —,80         |
|    | <ul> <li>— Sérénité, robuste, etwas dekadente Sorte in Gelb und<br/>Stahlblau, blühwillig und von großer Bestockungs-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |              |
|    | kraft. Hfth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—          |
|    | Valor, hochgebauter Nachzügler in hellerem und dunk-                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 _          |
|    | lerem Lilablau, alte, wertvolle Sorte, 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,—          |

Beste Iris - barbata - Nachbarn sind frühblühende Taglilien, weiße Frühlingsamsteln neben bunten Iris; und rötliche Frühlingsamsteln neben weißen Irissorten.

## III. Wiesen-Iris O O Ø

| N: Tradescantia, Miscanthus, Senecio, Hosta, Hemero-<br>callis |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Iris kaempferi, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen          |      |
| - orientalis Snow Queen, cremeweiß, knh. bis tschh., Ende 5    | 1    |
| - pseudacorus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen           | -,   |
| - sibirica Cāsar bringt sammetdunkelblaue Blüten von auf-      |      |
| fallender Kostbarkeit, tschh.                                  | 1,20 |
|                                                                | 1,20 |
| - Emperor, tiefdunkelblau elne Japan - Einführung,             |      |
| spätestblühende dieser Wiesen-Iris, lange Herbstlaub-          |      |
| färbung, tschh., 6                                             | 1,—  |
| - Perrys Blue in hellstem Blau, tsch., 6                       | —,60 |
| — Phosphorflamme ist wohl die schönste, höchstwach-            |      |
| sende Wieseniris von rein hellblauen Tönen, die sich           |      |
| noch die Pikanterie von ein paar phosphorblauen Blät-          |      |
| tern leisten, deren Halmbüsche im Herbst schöne                |      |
| Goldfarben zeigen. Tschh.                                      | 1,—  |
| - superba, früheste Wiesen-Iris, tief stahlblau, hfth., Ende 5 |      |
|                                                                | ,,,, |
| - verna, Blüten tiefblau mit orangefarbener Zeichnung,         | 1    |
| sph., 4/5 (Liebhaberpflanze)                                   | 1,—  |
| Mr                                                             |      |



Iris sibirica, die Wieseniris, in der Edelsorte Cäsar

|         | Juncus, siehe unter Staudengräser und Sumpf- und<br>Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         | <ul> <li>Kentranthus, Spornblume, Baldriangewächse ○ Ø</li> <li>— ruber, leuchtend rot blühend; der schönen Farbe wegen sowohl in der Staudenrabatte als auch an Naturgartenplätzen zu verwenden, knh., 6/7</li> <li>N: Silberwermut, Nepeta, Gypsophila paniculata und</li> </ul> | <b>—</b> ,70     |
|         | Rosenschleier                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|         | Koeleria, siehe unter Staudengräser                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| *       | Lamium, Taubnessel, Lippenblütler                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|         | <ul> <li>galeobdolon florentinum, golggelbblühende Schattennessel<br/>mit silbergrünen Blättern, schnellwachsender Boden-<br/>begrüner, f ßh., 5/6</li> </ul>                                                                                                                      |                  |
|         | N: Ajuga, Luzula silvatica, Farne, Heuchera                                                                                                                                                                                                                                        | ,                |
|         | Laslagrostis, siehe unter Staudengräser                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|         | Lathyrus, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler O                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|         | - latifolius, rosa Kletterwicke, klimmt mit Nachhilfe an                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|         | Zäunen oder auch an Baumstämmen in die Höhe.<br>Auch Schnittwerte. Hält endlos am alten Gartenplatz                                                                                                                                                                                |                  |
|         | aus, 6/7, rem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60               |
|         | N: Campanula persicifolia, Clematis recta                                                                                                                                                                                                                                          | ,                |
| $\star$ | - vernus, Wald-Wicke, unverwüstlicher Aprilblüher, lila-                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|         | rot, fßh. O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del> ,60 |
| _       | N: Primeln, Gräser, Farne                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00             |
| ×       | <ul> <li>alboroseus, rosa-weiße Frühlingswicke</li> <li>N: wie vorige</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 1,20             |
|         | Lavandula, siehe unter Zwerggehölze                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|         | Lavatera, Buschmalve, Malvengewächse O O Ø                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|         | - thuringiaca; die Jahrzehnte überdauernde, hüfthohe                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|         | Staude mit ihren zartrosa Blüten hat als Nachbarin                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|         | feine dienende Kräfte, z.B. für Salvia nemorosa, die                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|         | Waldsalbei, Mannsh. 6/3                                                                                                                                                                                                                                                            | ,60              |
| 4       | N: Hohe Gräser<br>Leontopodium, Edelweiß, Korbblütler O                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| _       | - alpinum. Die zähe kleine Staude strahlt ihre feine                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|         | Schmuckwirkung besonders bei richtiger Nachbarwahl aus. Als alpine Staude frischen, sonnigen, durchlässigen Boden liebend. Sph., 6/1, Schn                                                                                                                                         |                  |
|         | Bounderchan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

Reichen Sie nicht nur unseren Katalog, sondern auch mal ein Teilstück einer Staude über den Nachbar-Gartenzaun!

| N: wie bei voriger Art                                                                                                                    | -,60         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul> <li>souliei, kleinblumiges Edelweiß, aus Teppichpolstern<br/>reichblühend, fast sph. (Liebhaberpflanze) –<br/>N: wie oben</li> </ul> | -,60         |
| Leucanthemum, siehe unter Chrysanthemum                                                                                                   |              |
| Liatris, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Herbst 1959, S. 9 -                                                                              | _ 80         |
| Ligularia, Ligularie, Greisenkraut, Korbblütler Ø *                                                                                       | -,00         |
| N: Filipendula, Hosta, Iris sibirica, Aconitum, Aruncus,                                                                                  |              |
| hohe Gräser                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                           |              |
| - clivorum, Stern-Ligularie mit goldgelben, flachgebauten                                                                                 |              |
| Blütenständen, gelangt zur schönsten Uppigkeit an                                                                                         |              |
| Schattenplätzen und paßt besonders in die Gemein-                                                                                         |              |
| schaft von Pflanzen für Uferränder und Wassernähe,                                                                                        | _            |
|                                                                                                                                           | <b>–</b> ,60 |
| <ul> <li>Orange Queen, leuchtend orangegelb, Blätter unter-</li> </ul>                                                                    |              |
| seits rötlich bronzefarben, hfth., 7/8                                                                                                    | 1,—          |
| - Othello, bronzeblättrige Stern-Ligularie, goldgelb blüs                                                                                 |              |
|                                                                                                                                           | 1,20         |
| <ul> <li>hessei, die große Dolden-Ligularie, die bisher schönste</li> </ul>                                                               |              |
| Bastard-Ligularie, baut hohe gelbe Strahlentürme auf                                                                                      |              |
| üppigen Blattsockeln, die viel wirksamer und trocken-                                                                                     |              |
| heitvertragender sind als die Blattschöpfe der wuchern-                                                                                   |              |
| den, bei Dürre schlappenden Riesen-Petasites, eine                                                                                        |              |
| Prachterscheinung auch für Schatten. Sie wird all-                                                                                        |              |
|                                                                                                                                           | 2.—          |
| - przwalskii, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling                                                                                    | ۷,           |
|                                                                                                                                           | 1 =0         |
|                                                                                                                                           |              |



Lilium candidum, die Madonnenlilic

| condition die defende weige Medernenlije beth 2/70                           | 00           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - candidum, die duftende weiße Madonnenlilie, hfth., 6/7 O                   | -,80         |
| N: Rittersporn, Rosen                                                        |              |
| - regale, großglockige Königslilie, stark duftend, weiß mit                  |              |
| gelbem Schlund und rosa Hauch, hfth., 7/8 O Ø · · ·                          | 1,—          |
| N: Rittersporn, Phlox, Lupinen                                               |              |
| — tigrinum, rote Tigerlilie, hfth., 7/8 ○ Ø · · · · · · ·                    | —,80         |
| N: Rittersporn                                                               |              |
| - willmottiae, westchinesischer Türkenbund, leuchtend rot                    |              |
| mit braunen Punkten, hfth., 6,7 O Ø                                          | 2,—          |
| N: Rittersporn, Festuca ovina                                                |              |
| Weltere Lilien-Arten und Sorten sind gelegentlich vor-                       |              |
| rätig. Bitte Anfrage!                                                        |              |
| Limonium, Staticc, Strandschleier, Bleiwurzgewächse O                        |              |
| N: Große Sempervivum, Sedum, Nepeta, Eryngium                                |              |
| ★ - dumosum, niedriges Zwerg-Limonium mit weißen Blüten,                     |              |
| die ein wunderliches Dreieck bilden. 15 cm, 7                                | 80           |
| - latifolium, im Alter wie ein mächtiges blaues Schleier-                    |              |
| kraut, aber starrer und niedriger. Knh., 7/3                                 | <b>—</b> ,80 |
| Linum, Staudenlein, Flachsgewächse                                           | •            |
| Immer noch merkwürdig wenig ist der Narbonner                                |              |
| Flachs mit seinem prachtvollen tiefblauen Flor der                           |              |
| dichten Büsche bekannt. Ebensowenig der edle Gold-                           |              |
| flachs, Linum flavum compactum — obgleich beide so                           |              |
| gut vermehrbar sind wie der alte Gartenflachs, Linum                         |              |
| perenne, der natürlich in guter blauer Variante und                          |              |
| nicht in schlechter, blasser Qualität gepflanzt werden                       |              |
| soll. Linum narbonnense schneidet man im Frühling                            |              |
| energisch zurück, was der Schönheit seiner Busch-                            |              |
| bildung gut tut. Zwölf Jahre alte Einzelpflanze wurde                        |              |
|                                                                              |              |
| hier 80 cm breit.<br>N: Alle Steppen-, Helde- und Hangpflanzen wie Achillea, |              |
|                                                                              |              |
| Campanula usw.                                                               |              |
| ★ — flavum, Goldflachs, Acht-Wochen-Blüher von edelster                      |              |
| Schönheit, sph., 7/8, O Ø                                                    | —,80         |
| * - narbonnense, der niedrige blaue Bergnachs. Weitere                       |              |
| Veredelung in Vorbereitung! FBh., 4/6 Q Ø                                    | —,80         |
| - perenne, blauer Staudenflachs von endloser Blütezeit mit                   |              |
| Paus n. Keine eigentliche Perenne, sondern "Trienne",                        |              |
| knh., 6/7 🔾 🔾                                                                | —,50         |
|                                                                              |              |
| Langsam wächst die Zahl der Stauden-"Langspielplatten", -                    | - also       |
| der auffallenden Dauerbiüher, Langeblüher, Remontierer -                     | , auf        |
| über hundert!                                                                |              |
|                                                                              |              |



Lupinus polyphyllus Admiral

| ★ Lithospermum, Steinsame, Borretschgewächse O                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — coeruleum, enzianblauer Lodensteinsame, unverwüstliche                                                                         |      |
| Trockenheits-, Sonnen- und Schattenstaude von fein-<br>stem Wildnisreiz, zumal in breitwerdenden Teppichen.                      |      |
| Wurzeldruck vertragend! Sph., 5/6                                                                                                | -,60 |
| N: Starkwüchsige Farne und Schattengräser                                                                                        | ,    |
| Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler C Ø                                                                                       |      |
| Lupinen in winterharter Rasse und in besten Farben-                                                                              |      |
| sorten, wie sie hier in Bornim sich herausbildeten,<br>sind von unglaublicher Dankbarkeit — nicht nur im                         |      |
| Garten, sondern auch als Vasenschmuck. Wir arbeiten                                                                              |      |
| weiter daran, immer mehr überraschende Farben-                                                                                   |      |
| sorten mit der so wichtigen Eigenschaft des guten.                                                                               |      |
| sorten mit der so wichtigen Eigenschaft des guten,<br>nicht störenden Verbiühens zu schaffen. Die sorten-                        |      |
| echte Vermehrbarkeit wird ailmähiich in vielen Gärt-                                                                             |      |
| nereien zu großen Vorräten und zu viel größerer Ver-                                                                             |      |
| breitung dieser Staude führen. Die Pflanze verträgt in derselben "Saison" nur einmalige Verpflanzung,                            |      |
| sonst geht sie ein.                                                                                                              |      |
| Wenn man die Lupinen nach der Blüte auf halbe                                                                                    |      |
| Fußhöhe oder noch schärfer zurückschneidet, treiben                                                                              |      |
| sie für den Sommer und Herbst schöne Laubbüsche,                                                                                 |      |
| an denen nichts stört. Wenn man dies unterläßt, ent-                                                                             |      |
| steht leicht ein struppiges und störendes Wachstum.<br>N: Weiße und blaue Lupinen lieben roten und rosa                          |      |
| Riesenmohn, Die anderen Lupinenfarben pflanzt man                                                                                |      |
| in die Nachbarschaft von weißem Thalictrum und weis                                                                              |      |
| ßem Spiräenknöterich. Bei der Wahl von Irisnach-                                                                                 |      |
| barn ist vor allem die nötige Vorsicht gegenüber                                                                                 |      |
| schwierigen Irisfarben und dem Zusammentreffen von<br>geiben und rosa Sorten auszuweichen. Frühe gelbe                           |      |
| Hemerocallis stehen gut neben hell- und tiefdunkel-                                                                              |      |
| blauen Lupinen.                                                                                                                  |      |
| <ul> <li>— Admiral (KF), blau und geib, brsth</li> </ul>                                                                         | 2,50 |
| - Buntscheck (KF), erstaunlich farbig, violett und weiß.                                                                         |      |
| Hüfthoch                                                                                                                         | 2,50 |
| Herbst 1959, Seite 9                                                                                                             | 2,50 |
| — Karminsäule (KF) ist mit ihrem schönen Karminrot                                                                               | 2,00 |
| im Lupinensortiment auffallend; fast tschh                                                                                       | 2,50 |
| - Orangelachs (KF), orangerote Idealsorte, tschh.                                                                                | 2,50 |
| <ul> <li>Purpurkerze (KF), dunkle, sammtig-purpurfarbene<br/>Kerze, tschh.</li> </ul>                                            | 2.50 |
| Rosalinde (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960                                                                                | 2,00 |
| Seite 12                                                                                                                         | 2,50 |
| <ul> <li>Rosenturm (KF) eine schön verblühende, äußerst stark-</li> </ul>                                                        |      |
| wüchsige rosa Staudenlupine, hfth., 5/6, Schn                                                                                    | 1.20 |
| <ul> <li>— Schneerosa (KF), starkwüchsige weiße Lupine, die im<br/>Verblühen in ein feines Rosa übergeht, hfth., 5 6.</li> </ul> | 2,50 |
| - Schwefelkerze (KF), Beschreibung siehe Neuheiten                                                                               | 2,50 |
| Herbst 1959. Seite 9                                                                                                             | 2,50 |
| — Sindbad (KF), blau und weiß, tschh,                                                                                            | 2,50 |
| Die mächtig werdenden Blüten- und Blattbüsche der                                                                                |      |
| Lupinen gehören in die Hintergründe der Rabatten!<br>Luzula, siehe unter Staudengräser                                           |      |
| Lychnis, Lichtneike, Neikengewächse O 🗷                                                                                          |      |
| - chalcedonica, "Brennende Liebe", altmodische Garten-                                                                           |      |
| staude, steht vier Wochen lang in weithin wirkendem                                                                              |      |
| reinstem Rot, tschh., 7, Schn.                                                                                                   | —,30 |
| N: Salbei, Goldedelgarbe, Margueriten, Rittersporn                                                                               |      |

Riesig ist die Dahlien-, Rosen-, Narzissen-, Tulpen- und Iris-Sortenzahl! Wie klein dagegen ist die der Helenlum, Phlox, Rittersporn, Astern und Gartenchrysanthemum!



Lysimachia clethroides, Langeblüher und Herbstlaubfärber!

|   | Lysimachia, Felberich, Primelgewächse O Ø — clethroides, Schneefelberich, schönster weißer Schmet-                            | ,            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | terlingsmagnet, knh., 6/8, Schn                                                                                               | 1,—          |
| × | <ul> <li>nummularia, gelbes Münzkraut, flache Teppiche bildend,</li> </ul>                                                    | <b>—</b> ,50 |
|   | 5/6, 〇 〇 ∅ · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  | —,50         |
| * | — — aurea, goldlaubiges, gelbblühendes Münzkraut von                                                                          |              |
|   | gleichen Wuchselgenschaften wie die Stammart, 5/6                                                                             | 00           |
|   | (Lichaberpflanze)                                                                                                             | <b>—</b> ,80 |
|   | ganz auffallend schöner Dauerblüher! Knh., 6/7,                                                                               |              |
|   | Schn. OØ                                                                                                                      | <b>—,8</b> 0 |
|   | N: Salbei<br>Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse * Ø                                                                        |              |
|   | N: Lysimachia clethroides, Filipendula, Monarden,                                                                             |              |
|   | Iris sibirica                                                                                                                 |              |
|   | - salicaria Augenwelde (KF), Beschreibung siehe Ncuhei-                                                                       |              |
|   | ten Frühling 1959, Seite 7                                                                                                    | 1,50         |
|   | magnet brsth. 6/8                                                                                                             | -,80         |
|   | - virgatum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher von an-                                                                       | •            |
|   | dersartiger Eigenart und graziösem Wuchs, fäst                                                                                | -            |
|   | tschh., 7.8 O Ø                                                                                                               | <b>—.60</b>  |
|   | - cordata, Federmohn. Dies exotisch aussehende Stauden-                                                                       |              |
|   | wunder mit eukalyptusblauen Blättern klassischen                                                                              |              |
|   | Umrisses und riesigen gelbbraunen Rispen sollte man                                                                           |              |
|   | seinem Garten in einem Exemplar nicht versagen. Es<br>gehört zu den vielen Pflanzen, in deren tiefere Ver-                    |              |
|   | wendung und Ausschöpfung die europäische Garten-                                                                              |              |
|   | menschheit erst langsam hineinwachsen muß. Übermannshoch. Wuchern leicht zu bändigen, 7/8                                     |              |
|   | mannshoch. Wuchern leicht zu bändigen, 7/8                                                                                    | —,80         |
|   | <ul> <li>Korallenfeder, korallenrosa blühende Form des hoch-<br/>geschätzten Federmohns mit dem prachtvollen euka-</li> </ul> |              |
|   | lyptusblauen Blattwerk. Übermannsh., 7/8                                                                                      | 1,—          |
| * | Maianthemum, Zweiblatt, Liliengewächse Ø                                                                                      |              |
|   | - bifolium, cifenbeinweißes Zwergmaiglöckehen, gn., 4/5                                                                       | —,30         |
|   | N: Waldfarnc, Polygonatum, niedrlge Waldgräser<br>Malva, Malve, Malvengcwächse O O Ø                                          |              |
|   | N: Gräser, Nepeta, Gypsophila paniculata                                                                                      |              |
|   | - moschata, die rosa Pappelmalve, ist ein Dauerblüher für                                                                     |              |
|   | Rabatte oder Wildgarten, will aber nach erstem Ver-<br>blühen voll zurückgeschnitten werden, knh., 6/8                        | <b>—</b> ,60 |
|   | - alba, Schneemalve, knh., 68                                                                                                 | —,60         |
| * | Matricaria, Mutterkraut, Korbblütler 🔾 🛭                                                                                      |              |
|   | — oreades, weiße immergrüne Mooskamille des Vorfrüh-                                                                          | =0           |
|   | lings, P., 4/5                                                                                                                | <b>—</b> ,50 |
|   | Matteucia, siehe unter Farne                                                                                                  |              |
|   | Menyanthes, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                             |              |
| × | Minuartia, Alsine, Nelkengcwächse () Ø — laricifolia, Granitmiere, ist ein weißer Polsterblüher des                           |              |
|   | Sommers, aus dem man Glockenblumen herausblühen                                                                               |              |
|   | lassen kann, 6/7                                                                                                              | ,60          |
|   | grandiflora (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Herbst                                                                         |              |
|   | N: Außer Glockenblumen noch: Dianthus cruentus,                                                                               | —,80         |
|   | Silene schafta, starkwüchsige farbige Sempervivum,                                                                            |              |
|   | Sedim middendorffianum                                                                                                        |              |

Achten Sie im Buch "Der Steingarten der 7 Jahreszeiten" auf die Liste der "Dauer- und Langeblüher" des Kleinstaudenreichs. Sie ist von großer Wichtigkeit.

Miscanthus, siehe unter Staudengräser
Mollnia, siehe unter Staudengräser
Monarda, Indianernessel, Lippenblütler O
Was blüht meterhoch monatelang tiefrot, orangerot, dunkelkarminrot und korallenrosa sowie weiß in Sonne und Schatten von Anfang Juli an und hält seine großen, bis brusthoch werdenden Farbenbüsche in voller Stärke durch? Es ist die Monarda, die veredelte Indianernessel mit dem aromatischen Blätterduft in ihren Edelzüchtungen, bei denen das struppige Verblühen oder die fragwürdige Farbe der Nicht-Edelsorten sorglich vermieden ist. Die Schätzung diesse Gartengeschenkes kann schwerlich zu weit gehen! Schöne Nachbarn sind Astilbe Bergkristall und andere üppige weiße Sorten sowie die Silberkerzen des Juli und August, große Gräser und derbe Farne.

— didyma Adam, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 9
— Cambridge Scarlet, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1.50 1959, Seite 9
Cambridge Scarlet, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, Seite 7
Croftway Pink, helles Karminrosa, eine zarte Farbe, die vielleicht nicht überall hinpaßt, aber in der Farbenskala schattenblühender Stauden nicht zu entbehren ist, tschh. 7/8
Mahogany, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 -.90 -.70 Seite 9 . . . Mrs. Perry. 1.50 6/7, Schn.

Pillarbox, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 -.90 1.50 Prärieglut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 1.50 Seite 9
Schneewittchen (KF) bringt endlich in die 4 Hauptfarben der Monarden den wertvollen Ton ihrer weiBen, unverwüstlichen und starklebigen Blütenbüsche.
Wer sie hat, behält sie infolge ihrer ausgezeichneten
Vegetationseigenschaften Wer sie hat, behält sie infolge ihrer ausgezeichneten Vegetationseigenschaften

— Sunset besitzt ein völlig anderes Rot in tiefdunklem Karmin. Der Würzduft des Stengelwerks streift weit umher, tschh. bis brsth., 6 8, Schn.

★ Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse O Ø

— palustris Thüringen ist die lebensstärkste Form des endlos lange blühenden blauen Staudenvergißmeinnichts, das sehr dankbar für öfteren Rückschnitt ist. Nur bei feuchtem Stand zur schönsten Wirkung gelangend! Sph. bis fßh., Mal- bis Herbsiblüher, Schn. (siehe auch unter Wasserpfianzen)

N: Caltha palustris, Lysimachia nummularia, Primula florindae, Ranunculus

Nepeta, Blauminze, Lippenblütler O Ø

N: Alyssum rostratum, Coreopsis verticillata, frühe niedrige Solidago, Malva moschata
— grandiflora, hell-lila Riesenminze, tschh. 6/7

★ — mussinii, Blauminze, silberblauer Dauerblüher von unverwüstlicher Lebenskraft, etwas über sph. 5/6, bei Rüchschnitt länger blühend

★ — superba, etwas dunklere, etwas später erblühende, straffer aufrecht gebaute Form der Blauminze von gleicher, unglaublicher Gartendienstbereitschaft. Etwas über sph., 5/6, bei Rückschnitt länger blühend

Nuphar, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen

Nymphaea, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen 1.50 **—.70** -.50 -.80 -,40 -.50



Monarda didyma Schneewittchen, weiße Indianernessel

Weiß ist ein unentbehrlicher Gegenspieler der anderen Farben-Keine Rabatte ist farblich abgerundet und richtig gestimmt ohne WEISS.



Oenothera missouriensis, Missouri-Nachtkerze

| ★ Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse O O                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - glabra, Bronzeblatt-Nachtkerze, Massenblüher mit gold-                                                        |
| gelben Schalen über braunem Laub, über fßh. 6/7,<br>Schn                                                        |
| Schn                                                                                                            |
| - missouriensis, Missouri-Nachtkerze, von endlosem Flor                                                         |
| zitronengelber Riesenblumen schon ab Juni, die immer                                                            |
| neue, reizvolle Partner finden! Schatten vermelden!                                                             |
| Treibt sehr spät aus. Sph., 6,9                                                                                 |
| N: Avena, Nepeta  ★ Omphalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse Ø                                                |
| — verna, Wald-Vergißmeinnicht für Schatten, blitzblau                                                           |
| blühende kleine Edelstaude von rührender Treue.                                                                 |
| Teppichwuchs, 4/5                                                                                               |
| N: Primeln                                                                                                      |
| Onoclea, siehe unter Farne                                                                                      |
| Orchls, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling 1959, S. 7 2,50   ★ Origanum, Heidegündel, Lippenblütler ○ ○ ● |
| - officinarum compactum, kaum spannhoher Juliblüher,                                                            |
| Schmetterlingsmagnet, stark duftend, rosa Polster,40                                                            |
| N: Nepeta, Wildnelken, Campanula, Acaena, Achillea                                                              |
| ★ Orostachys (U m b i l i c u s), Sternwurz, Dickblattgewächse O                                                |
| - spinosus, blaugrüne Rosetten, weißblühend, sph., 7/8                                                          |
| (Liebhaberpflanze)                                                                                              |
| ★ Pachysandra, Ysander, Wolfsmllchgewächse Ø                                                                    |
| N; Unterpflanzung für Glockenblumen, Azaleen und                                                                |
| kleine Rhododendron                                                                                             |
| - terminalis, unzerstörbarer Wintergrüner Bodenbedecker                                                         |
| für Schatten bel leidlich frischem Boden sph,00                                                                 |



Einfachblühende Päonie Kame no Kegeromo

Es gibt immer mehr Blütenarten und -sorten, die auch in dauernden Platzregen unangefochten hineinstrahlen, während Nachbarsorten die Köpfc hängen lassen.

| Paeonla, Pfingstrose, Ranunkelgewächse (beste Schnitt-                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| staude!) O Ø                                                                     |      |
| Alles an dieser Staude ist langsam, gelassen und groß.                           |      |
| artig. Langsamkeit der Vermehrung aber ist noch lange                            |      |
| die Hauptursache für die Seltenheit dieser Garten-                               |      |
| schätze, die sich hoch aus zahllosen langweitigen Sor-                           |      |
| ten herausheben. Alle kniehoch bis tischhoch — Juni-                             |      |
| Juli-Blüher                                                                      |      |
| N: Iris, Lupinen, Lychnis, Hemerocallis, Rittersporn.                            |      |
| Margueriten, Farbensorten beachten!                                              |      |
| - officinalls, bekannte Bauern-Pfingstrose in Rot und Rosa.                      |      |
| gefüllt, knie- bis tischhoch, 5                                                  | 1,50 |
| <ul> <li>sinensis Felix Crousse, leuchtend helles Weinrot, gef., mfr.</li> </ul> | 2 -  |
| Kame no Kegeromo, einfach, leuchtend karminrot, früh                             | 2.50 |
| — Longfellow, leuchtend kirschrot gefüllt, früh                                  | 3,—  |
| - Mary W., Chaylor, hellrosa, cremefarb. Mitte, gefüllt, mfr.                    | 2,50 |
| — Mons. Jules Elie, prächtig fliederrosa, riesenblumig, ge-                      |      |
| füllt, fr                                                                        | 2 —  |
| — — Martin Cahuzac, dunkelrot, gefüllt, spät                                     | 2.—  |
| — Torpilleur, pupurkarmin mit orange Kelch, einfach, sp                          | 2,—  |
| - Whitley major, großblumig, schneeweiß mit gelb, ein-                           |      |
| fach, spät                                                                       | 2,—  |
| — — Mischung                                                                     | 1,50 |
| Panicum, siehe unter Staudengräser                                               |      |



Papaver orientale Rosenpokal, warmrosa Riesenmohn

| Papaver, Mohn, Mohngewächse O O Ø Eine Entstammung der Gartenfreunde für den Feuer-                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| mohn erfolgt am besten durch viel starkwüchsigere, also                                                        |      |
| schneller charakterisierte neue Sorten, wie unser Ver-<br>zeichnis dieselben bringt. Auch die alte "Olympia"   |      |
| verdient den Siegernamen; der standfesteste in windi-                                                          |      |
| ger Lage ist der "Großmogul" sowie "Branddirektor".                                                            |      |
| Schöne Nachbarn sind: Weiße und blaue Lupinen, späte weiße, elfenbeinfarbige und gelbe Iris, Iris sibirica.    |      |
| Blumenvasen mit Mohn müssen hell stehen, damit die                                                             |      |
| Modellierung zu ihrem Rechte kommt.                                                                            |      |
| - orientale Branddirektor (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1959, Selte 7                                     | 2    |
| - Feuerrlese (KF) ist starkwüchsig, winterhart, schön in                                                       | _    |
| der Haltung der Biütenblätter, was auch besonders bei<br>der Schnittblume hervortritt, wenn die Vase an heller |      |
| Stelle steht. Unser Urteil ist durch halbes Versagen                                                           |      |
| vieler bekannter Namenssorten und ihrer Mängel im                                                              |      |
| Frühsommer oder Winter geschärft. Tschh., 6 Großmogul (KF) hat etwas längere "Anlaufzeit" als                  | 1,50 |
| andere, aber die kleine Geduldprobe gilt dem Ausbau                                                            |      |
| elner prächtigen Erscheinung von bestem Rot und                                                                |      |
| festem Stielbau                                                                                                | 1,50 |
| mit dem unentbehrlichen Olympia-Mohn, dem liebens-                                                             |      |
| würdigen Wucherer, hat aber Im Gegensatz zu diesem<br>bei voller großer Mohnschönheit dennoch einen kleinen    |      |
| Pferdefuß. Nur diese Sorte muß gegen schneelose Aus-                                                           |      |
| nahmewinter eine trockene, luftige Decke erhalten, lohnt                                                       |      |
| aber diese kleine Mühe alljährlich wochenlang Fast tschh., 5                                                   | 1.50 |
| <ul> <li>Olympia. Wer diese 17 Tage vor der eigentlichen Mohn-</li> </ul>                                      | 2,00 |
| zeit erblühenden, etwa kniehohen Pflanzen von auf-<br>rechter Blütenhaltung und unvergleichbar cdler Stu-      |      |
| fung der roten Farbe in seinem Garten hat, wird sich                                                           |      |
| ebensowenig von ihnen trennen, wie sich diese Pflanze                                                          |      |
| von ihrem Gartenplatz trennt, denn sie wuchert un-<br>verwüstlich und kräftig umher — als einziger aller       |      |
| großen Staudenmohne; auch wo man sie wegnimmt,                                                                 |      |
| bleibt sie jahraus, jahrein                                                                                    | 1.—  |
|                                                                                                                |      |

Dorthin, wo der Riesenmohn zu seiner Spätsommerruhe einzieht und einen leeren Platz läßt, setzt man dicht heran durchsichtige Nachbarstauden des Spätsommers und Herbstes.

|   | Papaver orlentale Rosenpokal (KF) hat im Laufe des Jahres besondere Wachstumsgebärden, unterschieden von anderen, ist bewährt als gute, harte, genügend starkwüchsige und cdle Mohnsorte; sie vermag übrigens weniger Farbenunfug auf Staudenrabatten anzurichten als die Knallroten. Fast tschh., 5/6 | 2,—          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ^ | — serpyllifolia, äußerst wichtiger, denkbar flacher Teppich-                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|   | bildner in grauen und silbernen Tönen, der auch nach                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | zwei Jahrzehnten seinen angewiesenen Gartenplatz be-                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | hauptet. Wichtiges Instrument der Wildnisgarten-                                                                                                                                                                                                                                                       | co           |
|   | kunst, 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,ou          |
|   | Peltiphyllum, Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse * Ø                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | - peltatum. Diese kalifornische Rätselstaude treibt im Früh-                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|   | ling einen hohen rosa Blütenturm, ehe sie mit ihrem                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|   | mächtigen Laubwerk nachrückt. Hfth., 4/5 (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                                                                                                            | 1,50         |
|   | N: Miscanthus, Filipendula, Hosta                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00         |
|   | Pennisetum, siehe unter Staudengräser<br>Pentastemon, Bartfaden, Rachenblütler O                                                                                                                                                                                                                       |              |
|   | Pentastemon, Bartfaden, Rachenblütler O                                                                                                                                                                                                                                                                | 50           |
|   | <ul> <li>barbatus, orangebunte Hybriden, hfth., 6/7, rem.</li> <li>N: Gräser, Scabiosa caucasica</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | —,50         |
|   | - praecox, schon im Frühling erblühende Form, lila und                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | rosa Farben, fßh. bis knh., 67                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>—,60</b>  |
|   | <ul> <li>campanulatus, stahlblauer Bartfaden, unverwüstliche,<br/>kniehohe Rabattenstaude, 5/6, Schn</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 70           |
|   | N: Coreopsis, weiße Tradescantien                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,10          |
|   | Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| * | 1. Teppichphloxe des April-Mai-Juni O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | in hell-lila, karminroten, weißen und lachsrosa Farben-                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | tönen sind im Frühling nicht zu missen und bilden im                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | Alter kräftige Polstertcppiche, — Sonne und lichten                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|   | Schatten vertragend.  N: Iris numila Viola cornuta Alvesum Cerastium                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | N: Iris pumila, Viola cornuta, Alyssum, Cerastium,<br>Aubriețien u.a. Dabel ist darauf zu achten, daß nicht                                                                                                                                                                                            |              |
|   | gelb mit rosa oder karmin zusammentrifft                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | - douglasli hybrida, zartlllarosa geschlossene Polster bil-                                                                                                                                                                                                                                            | -,70         |
|   | dend, 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,10<br>,50   |
|   | - Frühwunder, schönes Rot, etwas heller als atropur-                                                                                                                                                                                                                                                   | ,00          |
|   | purea, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —,60         |
|   | - G. F. Wilson, helllla in uppigsten Polstern, 5/6                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | <ul> <li>Malschnee, bester Welßer, flach und geordnet, 5</li> <li>Ronsdorfer Schöne, großblumlg, wärmstes Rosa, hoch-</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <b>—</b> ,50 |
|   | bedeutsam! 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>—</b> ,60 |
|   | - rosea, helles Rosa, feste, ordnunghaltende Polster, 5                                                                                                                                                                                                                                                | -,50         |



Phlox paniculata Schneerausch

Um schnell zum Eindruck einer Phloxsorte zu kommen, pflanze drei Stück in 20 cm Abstand zusammen und erwarte volle Wirkung ab zweitem Jahr! Viele sind dann schon meterbreit und brusthoch.



Teilansicht der Bornimer Phloxfelder

## 2. Der große Stauden-Phlox 🔿 Ø

Phlox paniculata in seinen besten Züchtungen, und zwar sowohl in den allerneuesten wie manchen ganz alten, noch keineswegs übertroffenen, ist die wichtigste duftende Farbcnstaude der Sommermonate von Ende Juni bis tief in den September. Zahllose Sorten der letzten Jahrzehnte sind übertroffen oder haben die neudurchgebildeten Examina der Dauererprobung nicht bestanden. Wir glauben, mit den rigoros erprobten Bornimer Qualitäten in weite Gartenwelten und Zukunftsjahrzehnte zu reichen. — Die Hauotsache ist, daß an recht vielen Stellen öffentlicher Gärten solche Phloxe den Besuchern als alte Exemplare immer wieder vor Augen kommen. — Wir zählen eigene und fremde Phloxe hier in drei Blütezeit-Gruppen auf. Eine dichte, in diesen drei Gruppen und in allen Farben unter starker weiß-Verwendung gepflanzte Doppellinie von Phloxen an sonnigem oder halbschattigem Gartenplatz wird bei solcher sorglosen Mischung und dem Ausschluß von Blaurosa und Blaurot für Auge und Nase eine Angelegenheit ersten Ranges, die uns jahraus, jahrein erstaunlich nachhaitig beschäftigt. Ein Zurückstutzen an wenigen Trieben jeder Pflanze um ein fingerlanges Stück, schnell noch Ende Juni in ein paar Minuten ausgeführt, bringt wochenlangen Nachflor solcher Stiele. Bei den neueren Bornimer Spätphloxen kann dieses Stutzen noch wochenlang später geschehen — muß nur immer vor der ersten Knospenbildung erfolgen. Im Halbschatten büht alles 14 Tage später und wächst uns oft bis unters Kinn. Abends werden die Düfte am stärksten und streifen weit umher. her.

werden die Durie am starksten und streifen weit umher.
Genannt sind nur solche Züchtungen, deren jede das Zeug dazu hat, den Betrachter auf Dauer in sie verliebt zu halten.
Etwa ein Fünftel deutscher Böden eignet sich nur für wenige Sorten; zu einem anderen Teil kommt diese Staude zu ihrem Recht, wenn sie leicht halbschattig gepflanzt wird. Nur durch den vollen Fortgang züchterischer Mühen um die Steigerung dieser einzigartigen Sommer- und Spätsommergabe des Gartens können im Laufe längerer kommender Zeiten alle Phloxschwierigkeiten bestimmter Böden besiegt werden. In unzähligen anderen Gegenden weiß man nichts von Schwierigkeiten, höchstens von Phloxälchen in mancher feuchten Lage. Die sichere Bekämpfung bis in den Boden hinein wird wahrscheinlich bald gelingen. Bei uns gab es 50 Jahre lang kaum Älchen-Schäden. N: Rittersporn, hohe Malven, Helenium in sammetbraun als Vermittler zu den hohen Rudbeckien

## 1. Früheste Zeitgruppe: Vollflor ab 1. Julihälfte

| Phlox paniculata Aida steht uncrsetzlich an der Spitze                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| aller amarantroten Phloxe, 70 cm                                         | —,80 |
| <ul> <li>Blauriese (KF) stellt im Bereich der lilablauen</li> </ul>      |      |
| Phloxe eine brusthohe, schöngewölbte Blumengestalt                       |      |
| von größerer Mächtigkeit dar als alle übrigen dieser                     |      |
| Farbengruppe. Wir bestaunen die immer noch zuneh-                        |      |
|                                                                          | 1,50 |
| - Elmsfeuer (KF) fällt durch hohe Büsche und hoch-                       |      |
|                                                                          | 2,   |
| - Eva Foerster (KF), in leuchtendem Lachsrosa der                        |      |
| Färbung noch an der Spitze, 60 cm                                        | 1,—  |
| <ul> <li>Fesselballon (KF), Riesendolden in frischem, dunkel-</li> </ul> |      |
| geäugtem Rosa formen festgerchlossene Riesenbüsche,                      |      |
| 100 0                                                                    | 1    |

Warum so viele Phioxsorten? Damit der Flor von Ende Juni bls tief in den September reichen kann.

| Phlox paniculata, Feuerzauber (KF), Beschreibung siehe<br>Neuheiten 1960, Seite 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Neunelten 1960, Seite 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <ul> <li>— Frau Anton Buchner, der unersetzliche klassische</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,—                                                 |
| weiße Riesenphlox von längster Blütezeit, 80 cm; in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                   |
| hohem Alter bis 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,—<br>1,—                                          |
| — Frührosa (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -,                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,—                                                 |
| Seite 12  - Jubal (KF). Die makellose Doldenschönheit in seltenem, warmen Rosa und die lange Blütezeit heben dies Seite für immen aus gedoren bezone Hilfsthech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| diese soite ful infinier aus anderen neraus, nutmoch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                   |
| Koralie (KF), führend in Korallenrosa, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—                                                 |
| — Prospero (KF) (Am ethyst) dürfte wohl der edelste<br>aller großblütigen hellila Phloxe sein. Fehler fehlen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Hüfthoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,—                                                 |
| <ul> <li>— Puderquaste (KF), an Zartheit und Frische des war-<br/>men rosa Tons noch unübertroffen, formt er mit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| mächtigem Wachstum wuchtige Büsche, 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,—                                                 |
| Ronsdorf (A. L. Schlageter) ist und bleibt trotz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <ul> <li>— Ronsdorf (A. L. Schlageter) ist und bleibt trotz<br/>kleiner Mängel bester der frühen, glühendroten<br/>Phloxe, 80 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—,8</b> 0                                        |
| — — Rosa Pastell (KF), ein Pionier zartester rosa Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                   |
| von ganz neuartiger Stufung, spielt zwischen Garten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| lebende Rolle. Knh his tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,—                                                 |
| farben und in Blumensträußen eine eigentümlich be-<br>lebende Rolle, Knh. bis tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| lange blunender, im Alter fast brustnoch werdender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                   |
| weißer Phlox. Blüht lange nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,—                                                 |
| Seite 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,—                                                 |
| <ul> <li>Undine, cine frühblühende, bläulich-weiße Riesin, in<br/>Mächtigkeit und Blütenausdauer kaum zu überbie-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| ten. 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—,80</b>                                         |
| 2. Mittlere Zeitgruppe: Vollflor beginnend 2. Julihälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| — Arguna, idealer brandroter, niedriger Phlox, 50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>—,8</b> 0                                        |
| — Augustfackel (KF), himbeerroter Phlox der Juli/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                   |
| August-Wende — Glanznummer des Hochsommers!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 50                                                |
| — Brandenburg (KF), Beschreihung siehe Neuheiten Früh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                |
| ling 1959, Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> ,—                                         |
| <ul> <li>Elfenkönig (KF), von einem Kind getauft, steht als<br/>zarte weißrosa Farbenschönheit in reizvollem Gegen-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| spiel zu den Riesenbüschen alter Exemplare, 80 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,—                                                 |
| <ul> <li>Euphorion (KF), stämmiger, erzkräftiger Phlox in tief-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| rotgeäugtem Weiß mit unübertreffbarem Dolden-<br>gedränge. Dauer und Dienstbereitschaft sind erstaun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,—                                                 |
| — Fanal hat das reinste samtige Kirschrot aller Phloxe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| was kleine Mängel der Blattgesundheit und der Feuch-<br>tigkeitsbedürftigkeit alter Pflanzen aufwiegt, 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,—                                                 |
| <ul> <li>Feuerspiegel (KF). Der Feuereindruck ist so stark, daß</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| nur noch aufsteigender bläulicher Rauch fehlt! Mark-<br>stein in der sechzigzjährigen Geschichte der Brand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50                                                |
| — Fliederball (KF), König der blaulila mittelfrühen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 50                                                |
| Phloxe, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50                                                |
| lach entschädigt auch für den Wunsch alter Exem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| lach entschädigt auch für den Wunsch alter Exemplare nach Wassernachhilfe in trockeneren Böden, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,—                                                 |
| plare nach Wassernachhilfe in trockeneren Böden, 60 cm<br>— Furioso (KF) hat riesige Dolden in glühendem Dun-<br>kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große<br>Farbenbüsche bilden. Brsth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,—<br>2,—                                          |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9.  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schnee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—<br>2,—<br>2,—                                   |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9.  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80                           |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9.  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,—<br>2,—<br>2,—                                   |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9.  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80                           |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80                           |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkeles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80                           |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden viel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80<br>—,80                   |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt. 80 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80                               |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,—<br>2,—<br>2,—<br>—,80<br>—,80                   |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneewißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80 2,— 1,—                       |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Far-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80                               |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Far-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,—                      |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift, Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80 2,— 1,—                       |
| kellilarot, die welthin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift, Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,—                      |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,—              |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,—                      |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,—              |
| kellilarot, die welthin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor welter fortschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Retz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" welthin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist eln üppig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,—          |
| kellilarot, die welthin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilabiau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein üppig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pflanze erreicht etwa Hüfthöhe.  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,—              |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein tippig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pflanze erreicht etwa Hüfthöhe  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm                                                                                                                                                                              | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,—          |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkeles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein tippig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pflanze erreicht etwa Hüfthöhe  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm  — Scharlachturm (KF), Beschreibung siehe Neuheiten                                                                                                                                                                                                                           | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,— 1.50     |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilabiau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein üppig wachsender Riese unter den heilila Phloxen, der seine volle Berechtigung guch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pflanze erreicht etwa Hüfthöhe  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm.  — Scharlachturm (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960, Seite 12  — Schneeberg (KF) bildet im Alter von 4 bis 5 Jahren                                                                                                                                                   | 1,— 2,— 2,— —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,— 1.50 2.—      |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkeles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" welthin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein fippig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pfianze erreicht etwa Hüfthöhe  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm  — Scharlachturm (KF), Beschreibung slehe Neuheiten 1960, Seite 12  — Schneeberg (KF) bildet im Alter von 4 bis 5 Jahren 1,70 m breite, über meterhohe weiße Büsche                                                                                                           | 1,— 2,— 2,— —,80 —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,— 1.50     |
| kellilarot, die weithin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor weiter forttschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilabiau reift, Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" weithin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein üppig wachsender Riese unter den heilila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pflanze erreicht etwa Hüfthöhe.  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreicht! 70 cm.  — Scharlachturm (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960, Seite 12  — Schneeberg (KF) bildet im Alter von 4 bis 5 Jahren 1,70 m breite, über meterhohe weiße Büsche  — Schneerausch (KF) wird so lange als hohe Wertsorte der weißen Phloxe gelten, bis er selber zu seiner | 1,— 2,— 2,— —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,— 1.50 2,— —.80 |
| kellilarot, die welthin wirkende, auffallend große Farbenbüsche bilden. Brsth.  — Glut, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959 Seite 9  — Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen, rotgeäugten Phloxe, 80 cm.  — Immelmann, porzellanweiß mit lila Scheinen, tschh.  — Kirchenfürst (KF). Dieser Amarantton, also ein dunkles, samtiges Karmin, übertrifft an Kostbarkeit der Stufung noch den frühblühenden Pionier dieser Tönung, nämlich "Aida", und setzt den Flor welter fort, tschh.  — Landhochzeit (KF) ist auch in schwierigen Böden vielfach anerkannte Standardsorte, die Kolossalbüsche von warmem, frischem Rosa formt, 80 cm.  — Lavendelwolke (KF), brusthoher lilaweißer Edelphlox von unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm.  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Enttäuscht nur im ersten Jahre, 70 cm.  — Lichtenau (KF) setzt mit seinem warmen, zarten und gleichmäßigen Rosa schließlich den langen Flor des "Rosa Pastell" welthin fort, tschh.  — Orange spät, Beschreibung siehe Neuheiten 1960, S. 12  — Parmavelichen (KF) ist ein üppig wachsender Riese unter den hellila Phloxen, der seine volle Berechtigung auch erst vom 2. Jahre an erweist. Die enorm wuchtige Pfianze erreicht etwa Hüfthöhe  — Pastorale (KF), an Wärme und Kraft des rosa Tons noch von keinem anderen Phlox erreichtt 70 cm.  — Schneeberg (KF), bildet im Alter von 4 bis 5 Jahren 1,70 m breite, über meterhohe weiße Büsche.  — Schneerausch (KF) wird so lange als hohe Wert-                                                                                                                       | 1,— 2,— 2,— —,80  1,— 1,— 1,— 2,— 2,— 1.50 2.—      |

Durch teilweises Stutzen vor der Blüte kann man den Flor von Phlox, Helenium, Monarden und Astern um Wochen verlängern.



Frühester weißer Phlox paniculata Schneeferner

| <ul> <li>Phlox paniculata Silberlachs (KF) formt Riesendolden aus edelstem Farbenstoff, den man nur mit "silberlachs" bezeichnen kann. Hfth.</li> <li>— Sternpyramide (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Frühling 1959, Seitc 7</li> <li>— Zinnoberwolke (KF), eine wahre Feuerwolke von breitgebauten, makellosen Dolden mit lilablaugeäugten, orangescharlachfarbenen Blüten. Erfreut durch Wetterfestigkeit jeder Art, was ebenso bei glühender Hitze wie nach Regen auffällt. Keine Bleichflecken</li> </ul> | 2,—<br>2,— |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| auf heißer Sonnenseite! Hfth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,—        |
| <ul> <li>Zeitgruppe: Vollstor beginnend Mitte bis Ende August</li> <li>— Amarantriese (KF), ein Nachzügler in pikantem Lila-Amarantrot, über tschh.</li> <li>— Bornimer Nachsommer (KF) in warmem Lachsrosa der brusthohen äußerst kraftvollen Büsche. Es ist die prächtigste Erscheinung aller späten Phloxe. Im Halbschatten reicht der Flor durch lange September-</li> </ul>                                                                                                                                 | 1,50       |
| schatten reicht der Flor durch lange September-<br>wochen. Er gehört mit "Kirmesländler", "Spätrot"<br>und "Wiking" zu den sommerlichen Farbenträgern des<br>beginnenden Herbstes<br>— Brandriese (KF) formt beinahe brusthohe, in warmem<br>Karmin leuchtende, üppige Büsche, die schon aus wei-                                                                                                                                                                                                                | 1,50       |
| ter Entfernung wirken und unsere Neugierde wek-<br>ken! 120/140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50       |
| 1959, Seitc 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,—        |
| <ul> <li>1959, Seite 9</li> <li>Kirmesländler (KF) setzt gegen Ende August den Flor der alten, unübertroffenen weißen, rotgeäugten Sorte "Sommerkleid" fort. Die sehr großen, breiten Dolden werden von mächtigen, oft brusthohen, erzgesunden Büschen getragen. Die Buschmächtigkeit entwickelt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | 2,—        |
| sich erst nach Jahren — der Duft ist besonders schön.<br>Längstblühender und am spätesten erblühender Phlox!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—        |
| <ul> <li>- Nachbars Neid (KF), Beschreibung siehe Neuheiten 1960, Seite 12</li> <li>- Nachglut (KF). Der breitwerdende, niedrige, üppig-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,—        |
| dichte Busch arbeitet mit erstaunlich hochgebauten,<br>mächtigen Dolden und stellt den spätesten Flor in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Orange-Scharlachtönen dar. Knh. bis tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,—        |
| Frühling 1959, Seitc 7.  — Rosendom (KF), Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,—<br>2.— |
| <ul> <li>Rosenjuwel (KF) ist ein später sommerlicher Hochgesang in herrlichstem Lachsrosa, tschh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,         |
| <ul> <li>— Schneehase (KF), eine willkommene späte kniehohe<br/>Bereicherung der Phloxe dicser Wochen, stellt eine<br/>ganz eigentümlich reizvolle Gesamtfigur dar. Zwei Ne-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| bendelden wachsen der Hauptdolde steil über den Kopf  - Septemberschnee (KF) sorgt für das nötige Weiß auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.—        |
| in den späten Phloxwochen, 60/80 cm  — Spätrot (KF) bringt sich in jedem Jahr nachhaltig durch seinen langedauernden Flor in Erinnerung, der mit dem zartbläulichen Orangerot genau in die Jahres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,-        |
| zeit paßt. 80 cm.  — Violetta-Gloriosa (KF), ein lilaweißer später, makelloser Riese von kraftvollstem Bau, in der 2. Augusthälfte und im September gut in Gärten und Blumen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,_        |
| sträußen zu gebrauchen; brsth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,—        |

Blütenstauden, an unguter Bodenstelle schon erfreulich, triumphieren und explodieren in gutem Boden — kaum wiederzuerkennen!

| Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse O Ø — grandiflorum, Ballonglocke; die Knospenballons breiten sich zu clematishaften hellblauen und weißen Blüten |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| aus, knh., 7/8                                                                                                                                                   | -,70        |
| N: Niedrige Gräser, Potentilla warrensii                                                                                                                         |             |
| — album, porzellanweiß mit blauen Adern, knh., 7/8                                                                                                               | -,70        |
| N: Wie vorige                                                                                                                                                    |             |
| Polemonium, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse O O                                                                                                              |             |
| - coeruleum, blaulila Himmelsleiter, der Wildnisgarten-                                                                                                          |             |
| kunst zugehörig, knh. 6                                                                                                                                          | 60          |
| N: Trollius                                                                                                                                                      | ,           |
| Polygonatum, Salomonssiegel, Liliengewächse O                                                                                                                    |             |
| - giganteum, weiße, grüngeäugte Glockenpaare, bis tschh.                                                                                                         |             |
| 5/6                                                                                                                                                              | <b>—</b> 50 |
| N: Waldschattenpflanzen, wie Tirarella cordifolia, Saxi-                                                                                                         | .00         |
| fraga umbrosa, Dicentra spectabilis, Uvularia                                                                                                                    |             |
| maga umbiosa, Dicentia spectabilis, Ovularia                                                                                                                     |             |



Polygonum affine superbum, der Scheckenknöterich

| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| * - affine, rot-weißer Schecken-Knöterich, 25 cm hoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| · Dauerblüher von Mai bis Oktober, Winterlaub kupfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| farben O O Ø · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -,60 |
| N. Cräser Tradescentien Polemonium weiße Herbst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,    |
| N: Gräser, Tradescantien, Polemonium, weiße Herbst-<br>anemonen, Thymus villosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| anemonen, Inymus villosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| - blstorta superba, heilrosa Bergwiesen-Knöterich, knh.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 5/6 🔿 Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —,80 |
| N: Troilius ledebouri, Veronica spicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| - compactum roseum (reynoutria), korallenroter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Zwergknöterich. Der Name ist ebenso merkwürdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| wle dle Pflanze. Die halbwegs am Boden kriechenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Sprossen ergehen sich in einem ebenso sonderbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| wie reizvollen Flor. Wer ungeduldig ist, bei dem blüht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| sie nicht, denn er wirft sie vorzeltig heraus. Fast knh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,   |
| N: Aster amellus und dumosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| - polystachyum, weißer duftender Staudenflieder, brsth.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.50 |
| 9, 0, 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50 |
| N: Helianthus, hohe Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <ul> <li>sericeum, Spiräen-Knöterich ohne jedes Wuchern, weiß,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| im Alter Prachtfigur, hfth., 5/6 O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —,80 |
| N: Iris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Polypodium, siehe unter Farne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Polystichum, siehe unter Farne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| * Puchuna. Fingerkraun. Rusengewachse ( ) (/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ★ Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse () Ø  Die Schönheiten dieses gartenwilligen unverwüst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüst-<br>lichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüst-<br>lichen kleinen Staudenrelches sind den meisten Na-<br>turfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüst-<br>lichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Na-<br>turfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist er-<br>staunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüst-<br>lichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Na-<br>turfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist er-<br>staunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel<br>mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenrelches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen ande-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenrelches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960                                                                                                                                                                                                           |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenrelches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.                                                                                                                                                                                                 |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und                                                                                                                                                 |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten. N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse                                                                                                                           |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse  argentea calabra, kaum fußhohes, gelbblühendes Silber-                                                                  |      |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse                                                                                                                          | 1,   |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse  argentea calabra, kaum fußhohes, gelbblühendes Silberblatt-Fingerkraut, 6.                                              | 1,   |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannlgfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse  argentea calabra, kaum fußhohes, gelbblühendes Silberblatt-Fingerkraut, 6.  — sanguinea, dasselbe in Sammetrot, fßh., 6 | 1,—  |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden. Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst 1960 anbieten.  N: Veronica, Helianthemum Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse  argentea calabra, kaum fußhohes, gelbblühendes Silberblatt-Fingerkraut, 6.                                              | - "  |

Potentilla warrensii, der fußhohe hellgelbe Dauerblüher, übertrifft alles Ahnliche; er blüht von Juni bis November mit Pausen. 

Primula acaulis, die Kissenprimel

| * Kissenprimeln                                                                                                                       | _            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul> <li>sibthorpii, rosalila Karnevalsprimei, P., 1/3</li> <li>N: Veilchen, Hepatica, Pulmonaria, Vinca</li> </ul>                   | 1,—          |
| - acauiis (Hybriden), bunte Kissenprimeln in Gelb, Rot                                                                                |              |
| und Weiß, 3/4                                                                                                                         | —,40         |
| N: Untereinander gemischt  — coerulea, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling                                                       |              |
| 1959. Seite 7                                                                                                                         | 1,—          |
| <ul> <li>juliae, kaukasische Teppichprimel, erst seit Jahrhundert-<br/>beginn in Deutschland, hat den Wert, feine Vermehr-</li> </ul> |              |
| barkeit und Sonnenbeständigkeit in die Kreuzung mit                                                                                   |              |
| unseren Gartenprimeln zu tragen. Lilarot, 4                                                                                           | <b>—,50</b>  |
| N: Kleinblumenzwiebeln, Adonis, Epimedium, Hepa-<br>tica, Primula rosea und denticulata                                               |              |
| — pruhoniciana hybrida Gartenglück fällt durch Üppigkeit                                                                              |              |
| des halbspannhohen dunkelroten Flors sogleich auf, 4/5                                                                                | <b>—,50</b>  |
| — — Ostergruß ist eine dunkelsammetrote Kissenprimel des April, sph.                                                                  | <b>—</b> ,50 |
| des April, sph                                                                                                                        | 50           |
| ner, 4/5                                                                                                                              | —,50<br>—,60 |
| N: Für die Letztgenannten wie bei Primula juliae                                                                                      | ,            |
| * Ballprimel                                                                                                                          |              |
| <ul> <li>denticulata grandiflora, frühblühende lila Himalayaprimel<br/>auf langwerdenden Stielen, fβh. und höher, 4/5.</li> </ul>     | 60           |
| — alba, weiße Kugelprimel, fßh. und höher, 4/5                                                                                        | ,80          |
| N: Primula rosea                                                                                                                      |              |
| * Doldenprimeln                                                                                                                       |              |
| - rosea Gigas, verbesserte Rasse, auch höher wachsend,<br>verleiht dieser unersetzbaren frühen karminrosa Pri-                        |              |
| mel verstärkten Wert                                                                                                                  | 1 —          |
| - grandiflora, Dieser leuchtend karminrosa Primelstern                                                                                |              |
| 1. Ranges, der schon im April aufgeht, ist wohl die fernleuchtendste aller Primeln, sph.                                              | ,80          |
| N: Primula denticulata                                                                                                                |              |
| <ul> <li>elatior alba, weiße Straußprimel, — wichtig inmitten<br/>aller Buntheit der anderen Töne, sph., 4, Schn</li> </ul>           | 50           |
| and Daring Got Lineston Louis, Specify 1, -                                                                                           |              |

Die blaue Kissenprimel in schönstem Blau ist wohltätige Steigerung der Primelbuntheit. Ein erstaunliches Primelereignis!



Primula elatior, die Straußprimel

| Primula elatior aurea, goldgelbe Form der vorigen, sph.,                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4, Schn.  - rubra, rote Straußprimel, sph. Mitte 4, Schn.                                                                                                                            | . —,50<br>. —,50 |
| N: Für die drei letztgenannten Primeln: Waldsteinia,<br>Omphalodes, Schattengräser, kleine Farne, Brunnera                                                                           |                  |
| <ul> <li>Mischung schönster Farben</li> <li>auricula (pubescens), Gartenaurikel. Die alten Garten-</li> </ul>                                                                        | . —,40           |
| aurikeln in Farbenmischung gehören zu den dauer-                                                                                                                                     |                  |
| aurikeln in Farbenmischung gehören zu den dauer-<br>haftesten Gartenprimeln und gehen einer neuen Ver-<br>edeiungszukunft entgegen, sph., Ende 4/5, Schn. O 2                        | ,<br>5 —,80      |
| N: Silberrosetten- und Kleinrosetten-Steinbrech                                                                                                                                      |                  |
| <ul> <li>saxatilis, rosalila Felsprimel, dauerhafter Gartenwert von<br/>unersetzbarem Reiz. Sehr lange Blütezeit, graziöser</li> </ul>                                               |                  |
| Bau der Blütenstielc. Fast fßh., 4/5                                                                                                                                                 | . —,80           |
| - veltchii, eine eigenartige und liebenswerte Gestalt aus                                                                                                                            |                  |
| <ul> <li>veitchii, eine eigenartige und liebenswerte Gestalt aus<br/>der vielseitigen Gattung der Primeln, violette Dolden<br/>mit orangefarbenem Auge, sph., 5/6</li> </ul>         | . —,80           |
| N: Ancmone silvestris  — farinosa, kleine lilarosa Mehlprimel, sph., 5/6                                                                                                             | <b>—</b> ,80     |
| <ul> <li>frondosa, thrakische Mehlprimel, rosa Steingartenprimel<br/>mit großer Lebenskraft, zierliche Erscheinung. Bis</li> </ul>                                                   | l '              |
| $sph., 5/6 \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$                                                                                                              | . —,80           |
| N: Aurikeln, Saxifragen, Mannsschild                                                                                                                                                 |                  |
| Kandelaberprimeln burmanica, zierliche karminpurpurrote Primel mit orange                                                                                                            |                  |
| farbenem Auge, knh., 4/5                                                                                                                                                             | . —,80<br>1      |
| von orangegelb bis karminrot, 40 cm, 5 pulverulenta, warm weinrote Etagenprimel, mehlbestäubte                                                                                       | . —,80           |
| Stlele, knh., 5 (diese 3: Liebhaberpflanzen)                                                                                                                                         | . —,80           |
| N: in die Nähe von Azaleen, kleinblättrigen Rhododen dron und Andromeda                                                                                                              |                  |
| <ul> <li>japonica, japanische Kandelaber-Primel, ist seit 100 Jahren in Europa. Rosakarminfarbene, harte, späte Primel.</li> </ul>                                                   |                  |
| mel (in Namensorten durch Zucht sehr gesteigert und variabel). Bis knh., 5/6                                                                                                         | i<br>,80         |
| N: Kleinblättrige Rhododendron                                                                                                                                                       | ,,,,             |
| Glockenprimeln — sikkimensis, duftende goldgelbe Hängeglocken in Dolden                                                                                                              |                  |
| bis knh., 5 (Herbst 1959)                                                                                                                                                            | . —,80           |
| - florindae, die bis tischhoch werdende, duftende gelbe                                                                                                                              |                  |
| Glockenprimel Tibets, blüht lange von Ende Juni bis Anfang August, Schn                                                                                                              | . —,80           |
| N: Rote und blaue Tradescantien, Heuchera, Myosotis<br>Feuer- und Purpurgünsel                                                                                                       | •                |
| ★ Prunella, Braunelle, Lippenblütler O Ø<br>N: Campanula carpatica, Thymus u. mittelgroße Gräse                                                                                      | ar               |
| <ul> <li>grandiflora, violettblaue, auch in rosa und weiß va</li> </ul>                                                                                                              | -                |
| riierende Braunelle, fßh., 6/7                                                                                                                                                       | . —,40<br>. —,50 |
| — rosea, kräftig lachsrosa, schön, fßh., 6/7                                                                                                                                         | . —,50<br>. —,50 |
| * Pulmonaria, Lungenkraut, Borretschgewächse O                                                                                                                                       |                  |
| N: Narzissen, Epimedium, Farne, Luzula, Waldsteinia<br>Weißer Polstersteinbrech, Doronicum                                                                                           | ,                |
| <ul> <li>azurea, enzianblaues Frühlings-Lungenkraut, f         ißh., 4/5</li> <li>rubra, rotblühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, gute Schattenbodengrüner, fußhoch, 3/5</li> </ul> | . —,60<br>er     |
| Schattenbodengrüner, fußhoch, 3/5 Pyrethrum, bunte Frühlingsmarguerite, Korbblütler O                                                                                                | . —,50           |
| Prächtige Schnittstaude; paßt überall in Schnittstauden<br>Rabatten hinein.                                                                                                          | -                |
| - roseum Eileen May Robinson, reinrosa, einfach blühend                                                                                                                              |                  |
| über tischhoch, 6 rem. — Hamlet, altrosa, einfach blühend, tischhoch, 6, rem. — Tucan, leuchtend karminrot, großblütig, einfach, tschh.,                                             | ,80              |
| — — Tucan, leuchtend karminrot, großblütig, einfach, tschh.,                                                                                                                         | 6 —,80           |

Viele Stauden, denen man es kaum zutraut, dürfen an nasse, ja wasserumspülte Stellen gesetzt werden, z.B.: die Rosenprimel und Tibetprimel, Riesenmiscanthus, Welderich u.a.



Rodgersia aesculifolia, die Kastanienblatt-Rodgersie, hinter dem bunten Pfeifengras, Molinia coerulea varlegata

|            | kamondla, Felsenteller, Gesneriengewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| _          | - myconi, zart lavendelblauer Felsenteller der Pyrenäen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|            | absonnig auf frischen, durchlässigen Boden setzen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               |
|            | gn., 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>—</b> ,80    |
|            | N: Campanula pusilla alba und miranda bellardii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| _          | - serbica. Aus dunkelgrünem runzligem Blatteller erheben<br>sich blaßblaue Blüten, sph., 5/6 (beide Liebhaber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,80             |
| * B        | pilanzen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,00             |
|            | N: Lavandula, Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| _          | - acris fl. pl., Goldknöpfchen, ist ein altmodischer, doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|            | aller Zukunft angehörender Gartenschatz, auch für den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|            | Blumenschnitt, knh., 6/8, rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>—</b> ,50    |
| r          | Rodgersia, Rodgersie, Steinbrechgewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|            | N: Niedrige und hohe Farne, Campanula latifolia und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | andere kräftig wachsende Schattenstauden – aesculifolia, die Kastanienblatt-Rodgersia, ist mit ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| _          | - aesculitolia, die Kastanienblatt-Rodgersia, ist mit inrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|            | Bronzeblattaustrieb und den reizvollen Blüten eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,—             |
| _          | unserer schönsten Blattschmuckstauden, tschh podophylia, Beschreibung siehe Neuhelten Frühling 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J,—             |
|            | Seite 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.—             |
| _          | Seite 8 tabularis, Tafelblatt, ist die großartigste Blattschmuck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠,              |
|            | staude, die in etwas Schatten und Feuchtigkeit gran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|            | diose Formen annimmt und aus dem prachtvollen Laub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | hüfthohe weiße Mandelduft-Blütenrispen trelbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,—             |
| <b>★</b> R | tosularia (Umbilicus), Dornrosette, Dickblattgewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| -          | - pallida (Umbilicus chrysanthus), dichtrosettiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            | Polster, schwefelgelbe Blütenpyramaden, 15 cm hoch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del> ,50 |
|            | N: Sagina, Sedum sieboldil, pluricaule Rosenteppich und cauticolum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 10         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| F          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| r          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| F          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O<br>Gelbe Schnittsorten von Rang!<br>Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| r          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldguelle und der von uns in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| r          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| )F         | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (Sullivantii), durch welche ihre schwachlebige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Y          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin. Rudbeckla new-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Y          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin. Rudbeckla new-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Y          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 16         | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| r          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (Sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitlda Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| F          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbecklen bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| F          | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos- senen, viel wirksameren Flor bringen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|            | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos- senen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenlum, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,—             |
|            | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii). aus Samen gezogen Pflantick in der von und verschen Pflantick und verschen von der verschen Pflantick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,—             |
|            | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii). aus Samen gezogen Pflantick in der von und verschen Pflantick und verschen von der verschen Pflantick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,—             |
|            | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckien bleibt natürlich immer die natürlich immer die zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos- senen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflan- zen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|            | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann.  N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh. 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,—<br>—,70     |
|            | Gulbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos- senen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflan- zen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh., 89                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|            | Gulbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia la- ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia new- mannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermanns- hohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlos- senen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflan- zen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh., 89                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|            | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann.  N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh., 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|            | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann.  N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh., 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| =          | Gelbe Schnitsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich immer de übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulglda (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschn. 8/9                                                                                                                                                   |                 |
| =          | Gelbe Schnitsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich immer de übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulglda (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschn. 8/9                                                                                                                                                   |                 |
| =          | Gelbe Schnittsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckie la-ciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckla Die Königin der Rudbecklen bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeck in nitida Herbstsonne, die man durch frühes, leichtes Zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann.  N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulgida (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschh., 89  — Goldsturm. Wir behielten den weitverbreiteten Sortennamen "Goldsturm" bei zum Unterschied vom minderen Typ dieser Wildstaude. Völlig winterhart im Gegensatz zu "speciosa newmannii". Acht-Wochen-Blüher ab Anfang August. Beete im Vollflor fast zu viel fürs Auge. Bornimer Ersteinführung 1937, tischhoch O | <b>—,70</b>     |
| =          | Gelbe Schnitsorten von Rang! Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwärtsgegangen, besonders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckla fulglda (sullivantii), durch welche ihre schwachlebige, wintergefährdete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird. Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich immer de übermannshohe Rudbeckien bleibt natürlich zusammenbinden — das Band wird ja völlig überwachsen — zu einem geschlossenen, viel wirksameren Flor bringen kann. N: Solidago, Rittersporn, Helenium, frühe Aster amellus deami, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst 1959, Seite 10 fulglda (R. sullivantii), aus Samen gezogene Pflanzen der mit allen guten Eigenschaften ausgestatteten Sorte, "Goldsturm", von dieser nur gering abweichend, tschn. 8/9                                                                                                                                                   | —,70<br>1,—     |

Auch 20 Jahre lang am aiten, sogar schattigen Platz verbliebene Rudbeckia nitida "Herbstsonne" lassen nicht an Schönheit nach.



Rudbeckia sullivantii Goldsturm

1.-1,50 -.70



Rudbeckia nitida Goldschirm

★ Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse \* Ø
 — subulata; diese flachste Polsterstaude, die ab Mai weiß blüht, ist auf vielerlei Art dienstbar, wenn man sie mit Trockenheit an Sonnenplätzen verschont . . . . N: Viele Kleinstauden, die für Fugen geeignet sind, z. B. rot- und braunlaubige Sempervivum Sagittaria, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen

Rudbeckia nit. "Herbstsonne" bekommt ab Juli eine Schnurhalfter, der Haltung und Wirkung der Pflanze sehr verbessert und erhöht.

-.80

|    | Saivia, Saibei, Lippenblütier O Ø                                                                                                                                                           |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | - nemorosa Ostfriesiand, Beschreibung siehe Neuheiten                                                                                                                                       | 1.50                  |
|    | Frühling 1959, Seite 8                                                                                                                                                                      | 1,50                  |
|    | <ul> <li>superba, wuchtige liia Stauden von sehr langer Biütezeit und langem Spätsommer-Nachflor, tschh., 6/7</li> </ul>                                                                    | <b>—,60</b>           |
|    | N: Alle Trockenheitspflanzen, Heidecharaktergewächse,                                                                                                                                       |                       |
| *  | dazu Phlox, Lilien, Coreopsis, Oenothera glabra u. a. Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse O O                                                                                            |                       |
|    | N: Veronica spicata, Phlox subulata in weiß und lila,                                                                                                                                       |                       |
|    | Iberis — ocymoides, karminrosa Teppich-Saponarie, hoher Schatz                                                                                                                              |                       |
|    | des Kleinstaudenreiches, 5/6                                                                                                                                                                | ,40                   |
|    | — Karminkönigin (KF), überraschende Steigerung der                                                                                                                                          |                       |
|    | <ul> <li>Karminkönigin (KF), überraschende Steigerung der<br/>vorigen, durch die der Wert noch ernsthafter wird.</li> <li>Die Pflanze erreicht im Alter Meterbreite und blüht im</li> </ul> |                       |
|    | August/September zum zweitenmal, halbsph                                                                                                                                                    | —,80                  |
|    | (S. ocymoides splendens dagegen ist empfindlich!)  — olivana (caespitosa × pumiia). Dieser prachtvolle, unver-                                                                              |                       |
|    | wüstliche Bastard bildet wochenlang großblütige, flach <u>e,</u>                                                                                                                            |                       |
|    | üppige rosa Blütenpolster, halbspannhoch, 6/7, Ø (Liebhaberpflanze)                                                                                                                         | ,80                   |
| *  | Satureja, Bergminze, Lippenblütler O O Ø                                                                                                                                                    | ,                     |
|    | N: Silene schafta, Origanum, Erica                                                                                                                                                          |                       |
|    | <ul> <li>montana aiba compacta, gedrungene weiße Zwergform der weißen Bergminze, unverwüstlicher Spätsommer-</li> </ul>                                                                     |                       |
|    | wert des Kleinstaudenreichs, jahrzehntelang an schlechtestem Platz aushaltend, 25 cm, 8/9                                                                                                   | 40                    |
|    | - — lilacina, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Frühling                                                                                                                                      | <b>—,40</b>           |
|    | 1959, Seite 8                                                                                                                                                                               | <b>—,60</b>           |
| ×  | Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse                                                                                                                                                   |                       |
|    | 1. Immergrüne Moos-Steinbrech, die vor sonniger Dürre zu behüten sind. * Ø. Pflanzen dieser und der folgenden                                                                               |                       |
|    | Gruppe zur besseren Polsterhaltung alle zwei bis drei                                                                                                                                       |                       |
|    | Jahre teilen und umpflanzen.<br>N: Iris pumila, Aubrietia, Primula, Vinca, Viola,                                                                                                           |                       |
|    | Kleinblumenzwiebeln, Zwergfarne                                                                                                                                                             |                       |
|    | - caespitosa (arendsii) Biütenteppich, rosa Moos-Steinbrech,<br>P., 4/5                                                                                                                     | 50                    |
|    | - Farbentoppich erfüllt hier durch die lebhafte rosarote                                                                                                                                    | <b>—</b> ,50          |
|    | <ul> <li>Farbentoppich erfüllt hier durch die lebhafte rosarote<br/>Farbe einen langgehegten Sortenwunsch. P., 4/5</li> </ul>                                                               | 1,—                   |
|    | <ul> <li>grandiflora alba, großblumige weiße Variante, P., 4/5</li> <li>Schöne von Ronsdorf, besonders bewährter rosenroter</li> </ul>                                                      | <b>—</b> .50          |
|    | Moos-Steinbrech, P., 4/5                                                                                                                                                                    | <b>—,7</b> 0          |
|    | — Triumph, karminrot, kaum verblassend, gut gedeihend in frischem Boden und dann prachtvoll, P., 4/5                                                                                        | <b>—</b> , <b>ε</b> 0 |
| 2. |                                                                                                                                                                                             | ,co                   |
|    | ort O Ø                                                                                                                                                                                     |                       |
|    | N: Myosotis — muscoides, ganz niedriger weißer Teppich-Steinbrech, 4/6                                                                                                                      | <b>—,50</b>           |
|    | - trifurcata, Gabelsteinbrech, einer der edelsten und zu-                                                                                                                                   |                       |
|    | gleich derbsten, weißblühend, P., 4/6                                                                                                                                                       | <b>—,50</b>           |
|    | 3. Immergrüne, dunkeigrüne Blattrosetten-Steinbrech für Schatten und Halbschatten. Vollsonne nur bei leidlich                                                                               |                       |
|    | frischbieibendem Boden. 🌣 🖨                                                                                                                                                                 |                       |
|    | N: Hepatica, Pulmonaria, Myosotis, Primeln — cuneifolia bucklandii, ledergrüne Rosetten mit zieriichen                                                                                      |                       |
|    | weißen Rispen, fßh., 5                                                                                                                                                                      | —,50                  |
|    | <ul> <li>umbrosa marmorata, gelb-buntes Porzellanblümchen, fßh., 5/6</li> <li>Elliot's Var., schönblühender Blattrosetten-Steinbrech,</li> </ul>                                            | 3 —,€0                |
|    | zartrosa Blütenrispen, fßh., 5/6                                                                                                                                                            | —,00                  |
|    | 4. Silberrosetten-Steinbrech für Sonne und frischbleibenden                                                                                                                                 |                       |
|    | sowie für beliebigen Boden, auch Halbschatten vertragend $\bigcirc \varnothing$                                                                                                             |                       |
|    | N: Dianthus cruentus, D. carthusianorum, Draba, Se-                                                                                                                                         |                       |
|    | dum. Sempervivum, Zwergglockenblumen, Heuchera<br>sanguinea                                                                                                                                 |                       |
|    | - aizoon altissima, hohe Silberrosettenform, weiße Blüten,                                                                                                                                  |                       |
|    | sph., 5/6                                                                                                                                                                                   | —,40                  |
|    | stielt blühende Hybriden, deren große immergrüne<br>Bodenrosetten besonders im Alter von auffallender                                                                                       |                       |
|    | Bodenrosetten besonders im Alter von auffallender<br>Winterschönheit sind. Sie bringen mancherlei Vorteile                                                                                  |                       |
|    | vor den Eitern mit sich, knh., 6                                                                                                                                                            | 1.—                   |
|    | vor den Eitern mit sich, knh., 6                                                                                                                                                            | <b>—,40</b>           |
|    | ster, sph., 6                                                                                                                                                                               | —, 20                 |
|    | brech, halbsph., 5/6                                                                                                                                                                        | <b>,40</b>            |
|    | <ul> <li>rosea, rosa Form der vorigen, halbsph., 5/6</li> <li>cotyledon pyramidalis, Silberfahnen-Steinbrech, liebt</li> </ul>                                                              | <del></del> ,40       |
|    | frischbleibenden Boden, fßh. bis knh., 7/8 Ø                                                                                                                                                | <b>−</b> ,80          |
|    | - hostii rhaetica, weiße pyramidale Blütenstände, fßh., 6/7 iinguiata superba, echter schmalblättriger Blaureif-                                                                            | —,60                  |
|    | Rosetten-Steinbrech mit weißen Blüten. Wohl die                                                                                                                                             | _                     |
|    | edelste der mittelgroßen Steinbrecharten, fßh., 5/6 — longifolia albertii, ausdauernde Form der leider nur zwei-                                                                            | 1,—                   |
|    | jährigen S. longifolia. Die schöngebaute Rosette bringt                                                                                                                                     |                       |
|    | eine fast fußhohe Blütenrispe, 5/6                                                                                                                                                          | 1,—                   |
|    | <ol> <li>Kleinrosetten-Steinbrech         Kleine Zwerggestalten, überali an Mauern und Fugen     </li> </ol>                                                                                |                       |
|    | im Steingarten verwendbar, jedoch sind brandige Süd-                                                                                                                                        |                       |
|    | seiten zu vermeiden. Frischen, aber durchlässigen,                                                                                                                                          |                       |
|    | pflanzen!)                                                                                                                                                                                  |                       |
|    | N. Draha Semperviyum                                                                                                                                                                        | —,60                  |
|    | - coriophylia, starre Polster mit weißen Biüten, 4 - crustata. Die harten Rosetten sind durch die hervortre-                                                                                | ,00                   |
|    | tenden Kalkausscheidungstupfelchen besonders reiz-                                                                                                                                          |                       |
|    | voll, weiß, 5/6                                                                                                                                                                             | -,00                  |

Es gibt Moossteinbrecharten und -sorten auch für volle Sonne, wie Saxifraga caespitosa Farbenteppich, S. muscoldes und trifurcata.



Scutellaria baicalensis, blaues Balkal-Helmkraut

Saxifraga hybrida apiculata, gelber Vorfrühlingssteinbrech, 3/4 -,50

| — — alba, weiße Form der vorigen                                                                                 | . —,60      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>elisabethae, schwefelgelber Vorfrühlings-Steinbrech vor<br/>anderer Art als "apiculata", 3/4</li> </ul> | n<br>. —.60 |
| - haagii, eine Hybrid-Form, die dichte tiefgrüne Polste                                                          | . —,00<br>r |
| bildet mit goldgelben Blüten, 2/3                                                                                | . —,60      |
| - sancta, dauerhafte tiefgelbe Art, 4                                                                            |             |
| 6. Herbst-Steinbrech                                                                                             |             |
| <ul> <li>cortusifolia fortunei, Beschreibung siehe Neuaufnahmer<br/>Herbst 1959, Seite 10</li> </ul>             | 1           |
| Herbst 1959, Seite 10                                                                                            | . 1,50      |
| Scablosa, Skabiose Kardengewächse O                                                                              |             |
| N: Gräser, Disteln, Malva moschata, Oenothera, An                                                                |             |
| themis, Achillea — caucasica Lavendelblaue Rlesen (KF), Beschreibung sieh                                        | e           |
| Neuneiten Herbst 1959, Seite 10                                                                                  | . 1,20      |
| <ul> <li>— Mrs. Willmott, schönste weiße Staudenskabiose von</li> </ul>                                          |             |
| Kniehöhe, monatelang (mit Pausen) herrlicher Schnitt                                                             |             |
| blumenlieferant, 6/9                                                                                             | . —,80      |
| N: Aubrietien für beide Arten                                                                                    |             |
| - bornmuellerl, weißblühendes Zwergpolster, für Steinfuge                                                        | n           |
| in Trockenmauern, sph., 5                                                                                        | . —,60      |
| - podolica, einrelhen in die ganz frühen Steingartenblühe                                                        | r           |
| wle Saxifraga apiculata und S. haagii, P., sph. 3/(beide: Liebhaberpflanzen)                                     | ,60         |
| (beide: Liebhaberpflanzen) Scirpus, siehe unter Staudengräser und Sumpf- und Wasser                              |             |
| pflanzen                                                                                                         |             |
| * Scutellarla, Helmkraut, Lippenblütler 🔿 💋                                                                      |             |
| - alpina, Alpenhelmkraut, schlichter lilawelßer Dauer                                                            | - 60        |
| blüher, sph., 5/8<br>N: Origanum, Campanula poscharskyana                                                        | . —,60      |
| - baicalensis; dies fußhohe Baikal-Helmkraut ist der rei                                                         | _           |
| zendste Pflanzengruß, den man aus jener Gegend habe                                                              | n           |
| kann. Dunkellila Blütenstände sind von größtem Zau                                                               |             |
| ber, dominieren in Wildblumensträußen. Die Pflanz<br>bleibt zu jeder Zeit ein Schmuckstück von feinsten          | е           |
| Sauberkeitszauber während des Blühens. Zweite Blüte                                                              | -           |
| zeit im Nachsommer. Absolut winterhart! 6/7                                                                      | ,60         |
| N: Gypsophila, Scabiosa caucasica Mrs. Willmott                                                                  |             |
| Sedum, Sedum, Dickblattgewächse                                                                                  |             |
| * 1. Frühsommerblühende Sedum C O Ø                                                                              |             |
| N: Blaue Gräser, Ajuga, Glockenblumen, Potentilla                                                                | ,           |
| Veronica, Anthemis, und als Unterpflanzung für Po<br>lyantha- und Edelrosen                                      | -           |
| - album, fettblättrige, dunkelgrüne, schneeweißblühend                                                           | e           |
| Folster, Ende 5                                                                                                  | . —,50      |
| murale, bronzelaubiges Schleiersedum. Während de                                                                 |             |
| weißrosa Blütenflors im Sommer verliert das Laub de<br>Bronzeton, färbt sich im Herbst aber wieder braur         |             |
| dichtes Polster                                                                                                  | '. —,50     |
| - laconicum, weißrosa blühender, wintergrüner Teppich                                                            | ,50         |
| <ul> <li>rupestre, Blautannen-Sedum, mit goldgelbem Flor, sph., 6</li> </ul>                                     |             |
| - var. elegans, grünes Gegenstück zu voriger; im Herbs                                                           | t           |
| und Winter mit gelben Spitzen dadurch "elegant"                                                                  | , —,40      |
| spn., 6/7 — spurium, das kaukasische Teppich-Sedum, bringt in Neu                                                | -,, 40      |
| züchtungen die besten Blütenfarben und auch neue                                                                 | 2,          |
| prachtvolle Bronzetone des Laubwerks, P. 6/7                                                                     | ,40         |
| — album, schöne weiße S. spurium-Form, 67                                                                        |             |
| <ul> <li>Purpurteppich, Kupferblatt-Sedum, mit dunkelroter<br/>Flor, prächtige Farberscheinung, 6/7</li> </ul>   | . —,60      |
| - roseum superbum, rosablühende schöne Form, 6/7                                                                 | 1.—         |
|                                                                                                                  | -           |

Ein großer Tell unserer Stauden und Gehölze wird mit TOPF-BALLEN gellefert, des sicheren Anwachsens wegen.

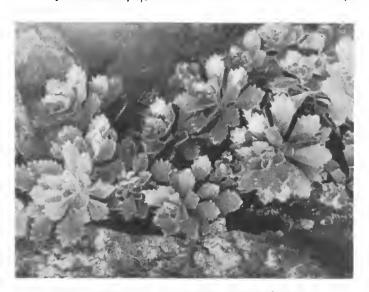

Sedum hybridum, das immergrüne Mongolen-Sedum

| #2. Hochsommerblunende sedum OOO                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - hybridum (ochroleucum); dieses Schatten vertra-                                                     |                 |
| gende immergrüne "Mongolen-Sedum", von Linné selt-                                                    |                 |
| samerweise "hybridum" genannt, behält seln Laub,<br>während Sedum spurlum schon kahl wird. Ein Sedum  |                 |
| während Sedum spurlum schon kahl wird. Ein Sedum                                                      |                 |
| größter Zukunft, gelbblühend, halbsph., 6/7 🔾 🔘 🌰 .                                                   | -,40            |
| N: Wie bel Gruppe 1                                                                                   |                 |
| <ul> <li>kamtschaticum variegatum, weißbuntes Kamtschatka-</li> </ul>                                 |                 |
| Sedum mit gelblich-rotbraunen Blüten, sph., 6/7                                                       | ,50             |
| N: S. spurium Purpurteppich, S. salmoneum                                                             |                 |
| <ul> <li>middendorfflanum, Amur-Sedum, bräunlich-grüncs Tep-</li> </ul>                               |                 |
| pichgebllde, reizend auch durch langen gelb- und                                                      |                 |
| braunen Flor und braunrote Früchtchen, 7                                                              | <b>—</b> ,50    |
| N: Sempervivum, Thymus, Silene schafta                                                                |                 |
| <ul> <li>— diffusum, starklebige Abart des Amur-Sedum, sph., 6/7</li> </ul>                           | <b>—</b> ,60    |
| N: Dianthus caesius compactus                                                                         |                 |
| <ul> <li>sexangulare, Goldmoos-Sedum, dlchte Goldblüte, nlcht</li> </ul>                              |                 |
| hoch genug zu schätzen! 5 cm, 6                                                                       | <b>—,5</b> 0    |
| N: Avena, Thymus, Festuca                                                                             |                 |
| hoch genug zu schätzen! 5 cm, 6                                                                       |                 |
| dann in Salmtönen aufbrennend, lelser Resedaduft                                                      |                 |
| der gelben Blüte, großes Zukunfts-Sedum, Schatten                                                     |                 |
| verträgend, sph., 7  N: Wie bel Gruppe 1                                                              | —,50            |
| N: Wie bel Gruppe 1                                                                                   |                 |
| - spectabile Brillant, "Fett-Henne", frischrosa blühend,                                              |                 |
| fßh., im Alter drelvlertel Meter breit O O Ø                                                          | <b>—</b> ,50    |
| N: Malva moschata alba                                                                                |                 |
| 3. Nachsommer- und Herbstblühende                                                                     |                 |
| sedum O O Ø                                                                                           |                 |
| * - cauticolum, das blaublättrige September-Sedum, gehört                                             |                 |
| unter die höchsten Schätze der unverwüstlichen Se-                                                    |                 |
| dum-Arten. Der Kostbarkeit dieser Farbenklänge des                                                    |                 |
| Blattwerks können Worte nicht gerecht werden.                                                         |                 |
| Blattwerks können Worte nicht gerecht werden, höchstens Farbfotos. Halbsph., 8/9                      | -,80            |
| N: Semperviyum. Sedum middendorfflanum und andere                                                     |                 |
| blattfärbende Sedum                                                                                   |                 |
| ★ — ewersii homophyllum, flachstes blaublättriges Zwerg-                                              |                 |
| Sedum, rosa blühend, 7/8                                                                              | ,60             |
| N: Bunte Ajuga                                                                                        |                 |
| ★ — pluricaule Rosenteppich, Rosenteppich-Sedum, rote Blü-                                            |                 |
| tenmassen                                                                                             | ,80             |
| N: Leontopodium, Festuca vallesiaca                                                                   |                 |
| ★ — sieboldii, Oktober - Sedum, blaugrüner Japanschatz, rosa-                                         |                 |
| blühend, sph., 10                                                                                     | <del></del> ,50 |
| N: Achillea umbellata, A. serbica, Festuca glauca                                                     |                 |
| - tolephlum Herbstfreude, Beschreibung siehe Neuhelten                                                |                 |
| Herbst 1959, Seite 10                                                                                 | 1,—             |
| * Sempervivum, Steinwurz, Dickblattgewächse O O Ø                                                     |                 |
| Diese lebenden Ornamente, die man in größter<br>Mannigfaltigkeit benachbaren soll, haben unersetz-    |                 |
| Mainigrafigkeit benachbaren son, naben unersetz-                                                      |                 |
| liche Farbentönungen. Nach jahrzehntelangen Mühen                                                     |                 |
| um diesen Gartenschatz nennen wir einige der weni-<br>gen völlig gartenfähigen Typen, die wir deutsch |                 |
| gen völlig gartenfähigen Typen, die wir deutsch<br>tauften, um dem botanischen Wirrwarr bei der       |                 |
| Schwierigkeit der Hybriden-Einordnung zu entgehen.                                                    |                 |
| (Liebhaberwerte!)                                                                                     |                 |
| N: Glockenblumen, Saxifraga, Minuartia. Polster-                                                      |                 |
| garben, Sedum, kleine Gräser. Reizend in Mauer-                                                       |                 |
| fugen und im Sagina-Teppich                                                                           |                 |
|                                                                                                       |                 |
|                                                                                                       |                 |

| Sempervivum alplnum bechleri Urai-Turmalin (KF), Farben-                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| spiel von gelbrosa und graugrün, 6/7                                                                                                | 1,—          |
| blühend, 6/7                                                                                                                        | <b></b> ,80  |
| — hookeri, Rotmoos-Steinwurz, 6/7                                                                                                   | <b>—,5</b> 0 |
| - minus, Spinnweb-Steinwurz, korallenrot blühend                                                                                    | -,50         |
| aus Silbermosaik-Teppich, 6/7                                                                                                       | ,00          |
| Art unter den Silberspinnern, 7                                                                                                     | <b>—,50</b>  |
| - glaucum, blaue Apennin-Steinwurz, schönste blaue, P., 6/7                                                                         | 1,—<br>—.50  |
| <ul> <li>globiferum, grüne Kugel-Steinwurz, 6/7</li> <li>hybridum Aipha, bräunlich und silbern besponnen, 6/7</li> </ul>            | —,50<br>—,60 |
| - Beta, Purpurrot mit Silber, 6/7                                                                                                   | -,60         |
| <ul> <li>Beta, Purpurrot mit Silber, 6/7</li> <li>Gamma ist eine ganz erstaunliche Kostbarkeit, deren</li> </ul>                    |              |
| Zauber nur Farbfotos beschreiben können, 6/7                                                                                        | <b>—,60</b>  |
| <ul> <li>- Rubin, leuchtend rotbraune Rosetten, - die einzige,<br/>die auf die Dauer etwas fruchtbareren Platz</li> </ul>           |              |
| haben muß, 6/7                                                                                                                      | <b>—,80</b>  |
| haben muß, 6/7                                                                                                                      |              |
| Karneoll, 6/7                                                                                                                       | —,80         |
| - Topas, dunkle Topas-Tone bei zanester Bestockungs-                                                                                | _,00         |
| kraft, 6/7                                                                                                                          | ,,,,         |
| Dauerwerte und versagen nie.)                                                                                                       |              |
| - lamottei, graugrüne Panzersteinwurz, aus südwest-euro-                                                                            |              |
| päischen Gebirgen, dichter Bodenpanzer auch im Halbschatten, 6/7                                                                    | ,40          |
| - rubrum, ganz dichtes Polster, grün und braunrot,                                                                                  | -,10         |
| gegenüber der Stammform lebhaft bräunlich gefärbt;                                                                                  |              |
| auch für Schatten geeignet, 6/7  — metallicum gigantum, Rotsandstein-Riese", 6/7  metalizum gigantum, Steinwarz" in entsprechenden. | -,60         |
| - metanicum gigantum, Rotsandstein-Riese", 6/7                                                                                      | <b>—,80</b>  |
| Grün, allmählich zu großen, äußerst wüchsigen                                                                                       |              |
| Rosetten gedeihend, 6/7                                                                                                             | -,50         |
| - reginae-amaliae, "Bronzewirbel-Steinrose", braunrot ge-                                                                           |              |
| tönte, gelbblühende Wirbelrose, 6/7                                                                                                 | 1,—          |
| <ul> <li>rubicundum Mahagonistern (KF), großrosettige, braun-<br/>getönte Siebenbürgerin, in ihrer Verbesserung. 6/7</li> </ul>     | -,50         |
| - ruthenicum, graugrüne Dickblatt-Steinwurz, hellgelb                                                                               |              |
| blühend, 6/7                                                                                                                        | ,50          |
| - Schlehanli maximum, grüne Riesen-Steinwurz, völlig                                                                                |              |
| winterhart! Viele andere Riesen dagegen froren                                                                                      | 1 -          |



Sempervivum tectorum robustum

| - tectorum giganteum, "Ricsen-Oliv-Steinwurz", bildet große olivgrüne Rosetten, 6/7                                                                                                    | ,80  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| hybridum, buntfarbige Nachzucht großrosettiger<br>Steinrosen, 6/7                                                                                                                      |      |
| <ul> <li>pyrenalcum, Pyrenäen-Steinwurz, Farbtönungen zwi-<br/>schen Meergrün, Goldgrau und bräunlichem Lila, 6/7 —</li> </ul>                                                         | -,80 |
| <ul> <li>robustum, grüne Seerosen-Steinwurz, riesenrosettig,</li> <li>bläultch grün mit lelcht bräunlicher Tönung, 6/7</li> <li>violaceum, rosa-violette Dachsteinwurz, 6/7</li> </ul> |      |
| triste, "Kupfer-Steinwurz" dürfte der beste Name für das echte "triste" sein, 6/7                                                                                                      |      |
| <ul> <li>verlottii, mittelgroße Rosetten, silbergrün, 6/7</li> <li>Scnecio, siehe unter Ligularia</li> </ul>                                                                           |      |
| k Silene. Schaumnelke, Nelkengewächse O Ø — aipestris, Sonnensame, relzende spannhohe weiße Blü-                                                                                       |      |
| tenstickerei von besonderem Charakter, 6 — N: Blaue niedrige Campanula                                                                                                                 | -,50 |
| — flore-pleno, gefüllte Form der vorigen Art, wir-<br>kungsvoller                                                                                                                      | -,60 |
| verfrühtes Heidekraut erinnernd, sph., 8/9 —<br>N: Hypericum polyphylium, Sedum middendorfflanum                                                                                       | -,50 |
|                                                                                                                                                                                        |      |

Manch stille, bescheidene Biütenpfianze wuchs durch Umzüchtung piötzlich über sich hinaus und wurde zur Prachtpfianze.

| * | Sisyrinchlum, Graslilie, Schwerliliengewächse O Ø                                                                                                                                                         |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | Sisyrinchlum, Graslilie, Schwerliliengewächse O Ø — anceps, Binsenlilie, halbfußhohe, zierliche Staude mit                                                                                                |              |
|   | blaßblauen Blütchen, 5/6 (Liebhaberpflanze)                                                                                                                                                               | 56           |
|   | N: Thymus                                                                                                                                                                                                 | ,            |
|   | Solidago, Goldraute Korbblütler O O                                                                                                                                                                       |              |
|   | Solidago, Goldraute, Korbblütler O O Ø (Große goldgelbe Schnittwerte! Verblühtes unbedingt                                                                                                                |              |
|   | wegschneiden!) Im Solidago-Reich sind in unerwar-                                                                                                                                                         |              |
|   | teter Schönheitsrichtung noue nrächtige Erscheinun-                                                                                                                                                       |              |
|   | teter Schönheitsrichtung neue, prächtige Erscheinun-<br>gen aufgetaucht, denen in den nächsten beiden Jah-                                                                                                |              |
|   | ren noch mehr folgen werden. Es sind sehr markante                                                                                                                                                        |              |
|   | kleine und mittelhohe Cartengestalten Ein wahres                                                                                                                                                          |              |
|   | Wunder reizender Bauart ist "Laurin". — er macht<br>fußhohe Polster aus kleinen gelben Fichtentürmen.<br>Wir nennen hier die zeitliche Reihenfolge ab Juli-                                               |              |
|   | fußhohe Polster aus bleinen gelhen Fichtentürmen                                                                                                                                                          |              |
|   | Wir nennen hier die zeitliche Reihenfolge ah Juli-                                                                                                                                                        |              |
|   | Ende bis Ende September: Federbusch, Strahlenkrone,                                                                                                                                                       |              |
|   | Golden Moss Colden Shower Schwefelgeigir Gold-                                                                                                                                                            |              |
|   | Golden Mosa, Golden Shower, Schwefelgeisir, Gold-<br>strahl, Goldjunge, Goldfichte, Laurin, Goldtanne.                                                                                                    |              |
|   | Sentemberende graminifolia                                                                                                                                                                                |              |
|   | Septemberende, graminifolia.<br>N: Astern, Helenium, Chrysanthemum, Delphinium,                                                                                                                           |              |
|   | einfache Dahlien, rote Wildrosen, herbstfärbende                                                                                                                                                          |              |
|   | Gehölze .                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | - graminifolia, meterhohe, von fern ginsterähnliche Okto-                                                                                                                                                 |              |
|   | haraldrauta 0/10                                                                                                                                                                                          | ,60          |
|   | - hybrida Federbusch, eine nicht wuchernde, kniehohe,                                                                                                                                                     | ,00          |
|   | — nyorida Federbusch, eine nicht wuchernde, kniehone,                                                                                                                                                     | 1            |
|   | gleichmäßig aufblühende Sorte, 7/8                                                                                                                                                                        | 1.—          |
|   | Seite 10                                                                                                                                                                                                  | 1,50         |
|   | - Golden Shower, Beschreibung siehe Neuheiten Herbst                                                                                                                                                      | 1,50         |
|   | 1959, Seite 10                                                                                                                                                                                            | 1,50         |
|   | Coldishte (ITT) der größte Diege unter den Cold                                                                                                                                                           | 1,.10        |
|   | <ul> <li>Goldfichte (KF), der größte Riese unter den Gold-<br/>rauten, der aus seiner Kreuzung mit Goldstrahl</li> </ul>                                                                                  |              |
|   | etwas (indicate Bisner mithreship mannsh 9/0                                                                                                                                                              | 1,50         |
|   | etwas üppigere Rispen mitbrachte, mannsh., 8/9 — Goldjunge (KF), hüfthohe, sehr reizvolle, fehlerlose                                                                                                     | 1,50         |
|   | - Goldinge (RF), nutrione, sent retzvone, tenteriose                                                                                                                                                      | 60           |
|   | Sorte von einzigartigem Bau gegen Ende August                                                                                                                                                             | 60<br>,60    |
|   | <ul> <li>Goldstrahl, tischhohe Hybride von schönstem Bau</li> <li>Goldtanne (KF), späteste hohe Goldraute, mannsh., 9</li> </ul>                                                                          | 1,50         |
|   | - Goldtanne (RF), spateste none Goldraute, mannsn., 9                                                                                                                                                     |              |
|   | - nana Laurin, der kleinste Goldrauten-Zwerg, 40 cm, 8/9                                                                                                                                                  | <b>—,8</b> 0 |
|   | N: Iris pumija, für großere Steingarten geeignet                                                                                                                                                          |              |
|   | - Schwiefelgeistr (KF), brustnoner, enorm bestockungs-                                                                                                                                                    |              |
|   | N: Iris pumila, für größere Steingärten greignet  - Schwefelgeislr (KF), brusthoher, enorm bestockungs- kräftiger Typ, der bald zu Riesenbüschen führt. Diese Bornimer Züchtung blüht an der Doldenspitze |              |
|   | Diese Bornimer Zuchtung blunt an der Doldenspitze                                                                                                                                                         |              |
|   | nicht voraus, also ohne deren vorzeitiges Braun-                                                                                                                                                          | -,60         |
|   | werden, 7/8                                                                                                                                                                                               | —,00         |
|   | die in With the gleichmäßig wie verlag erhlüht: be                                                                                                                                                        |              |
|   | die in Hüfthöhe gleichmäßig wie vorlge erblüht; be-<br>sonders reizvoller Bau. Um diese späte Zeit sehr                                                                                                   |              |
|   |                                                                                                                                                                                                           | 1 —          |
|   | willkommen  — Strahlenkrone, niedrige, breitflächige, ungemein edle                                                                                                                                       | 1 —          |
|   | Corte unercetabar bub 7/9                                                                                                                                                                                 | 1,           |
|   | Sorte, unersetzbar, knh., 7/8 Solidaster, Aster, Korbblütler O Ø — luteus (Aster hybr. lutescens), Goldaster, locker verzweigte Büsche mit Massen hellgoldgelber Blütchen,                                | -,-          |
|   | Hitels (Aster bybr lutescens) Coldaster locker vor                                                                                                                                                        |              |
|   | Tweigte Bische mit Mossen hellgoldgelher Blitchen                                                                                                                                                         |              |
|   | die blaßeremeforben verblüben Knh 7/9                                                                                                                                                                     | -,70         |
|   | die blaßcremefarben verblühen. Knh., 7/9 N: Salvia nemorosa, Veronica longifolia                                                                                                                          | -,10         |
|   | Snarting siehe unter Staudengröser                                                                                                                                                                        |              |
| • | Spartina, siehe unter Staudengräser<br>Stachys, Ziest, Lippenblütler                                                                                                                                      |              |
| ^ | - (Betonica) grandiflora superba, "Riesen - Taubnessel"                                                                                                                                                   |              |
|   | könnte man diese rosalila Ziest-Art am besten nennen.                                                                                                                                                     |              |
|   | die sowohl auf die Rabatte wie in die Wildnisgarten-                                                                                                                                                      |              |
|   | die sowohl auf die Rabatte wle in die Wildnisgarten-<br>kunst bestens hineinpaßt, fßh., 5/6 * Ø                                                                                                           | ,60          |
|   | N: Hosta, halbhohe Gräser                                                                                                                                                                                 | 1.75         |
|   | - lanata, Silber - Wollziest. Unverwüstlicher und unersetz-                                                                                                                                               |              |
|   | licher silbergrauer Farbenwert für alle möglichen                                                                                                                                                         |              |
|   | Gartenzwecke, rosa, fßh. 6/7 O O                                                                                                                                                                          | ,50          |
|   | licher silbergrauer Farbenwert für alle möglichen<br>Gartenzwecke, rosa, fßh., 6/1 O O<br>N: Pechnelken, halbhohe Veronica<br>Statice, siehe unter Limonium                                               | - 100        |
|   | Statice, siehe unter Limonium                                                                                                                                                                             |              |
|   | Stipa, siehe unter Staudengräser                                                                                                                                                                          |              |
|   | Symphitum, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Herbst                                                                                                                                                         |              |
|   | 1959 Saite 10                                                                                                                                                                                             | -,80         |
| 4 | 1959, Seite 10 Synthyris, Frühlingsschelle, Rachenblütler ( Ø — reniformis, spannhohe, Illablühende Vorfrühlingsstaude des frühen April (Liebhaberpflanze)                                                | -,00         |
| ^ | - reniformis, spannhohe Illahlühende Vorfrühlingsstande                                                                                                                                                   |              |
|   | des frihen April (Liehhahernflanze)                                                                                                                                                                       | -,80         |
|   | N: Waldsteinia sibirica, weiße und gelbe Primula                                                                                                                                                          | ,00          |
|   | openile                                                                                                                                                                                                   |              |



Thalictrum aquilegifolium, hüfthoher Trupp der Frühlingsamstel



Tradescantia virginiana in weiß, hellblau, dunkelblau und rot

| Thalictrum, Amstelraute, Ranunkelgewächse 🔾 💋                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - aquilegifolium, Frühlings-Amstel, schäumt prachtvoll                                                                                |              |
| weiß und rosalila zwischen Iris, tschh., 5/6                                                                                          | -,60         |
| N: Hemerocallis, Trollius, Akelei                                                                                                     |              |
| — flavum, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960. Seite 12                                                                              | —,80         |
| <ul> <li>glaucum, Blaublatt-Amstel, blüht in brusthohen, gold-<br/>gelben Blütenständen, 6/7</li> </ul>                               |              |
| gelben Blütenständen, 6/7                                                                                                             | ,80          |
| N: Frühe Delphinlum, braune Hemerocallis                                                                                              |              |
| * Thymus, Thymian, Lippenblütler O O Ø                                                                                                |              |
| N: Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen,                                                                                            |              |
| Achillea, Acaena, Dianthus                                                                                                            | 40           |
| - serpyllum, der bekannte rosafarbene Thymian, 6/7, P.                                                                                | <b>—,٤0</b>  |
| <ul> <li>album, Schnee-Thymlan; das hellgrüne Polster ist<br/>ausgesprochen flachwachsend, P., 6/7</li> </ul>                         | 50           |
| - villosus, graugrüner Portugal-Thymian in flachstem                                                                                  | -,00         |
| Tonnich                                                                                                                               | 50           |
| (Alle genannten sind in der Wildnisgartenkunst un-                                                                                    | ,00          |
| ersetzliche Teppiche, aus denen man andere Stauden                                                                                    |              |
| herauswachsen lassen kann, ohne daß gegenseitlge                                                                                      |              |
| Beeinträchtigung erfolgt.)                                                                                                            |              |
| ★ Tiarella, Herzblatt, Steinbrechgewächse Ø *                                                                                         |              |
| <ul> <li>cordifolia, Ranken - Schaumkerze, weißblühend. Der</li> </ul>                                                                |              |
| Laubteppich dieses Frühlingsschatzes färbt im Win-                                                                                    |              |
| ter bordeauxrot, treibt als eingewachsene Pflanze                                                                                     |              |
| graziöse Ranken. Mehr als sph.                                                                                                        | —,50         |
| N: Frühlings-Waldstauden wie Pulmonaria, Anemo-                                                                                       |              |
| nen, Luzula, Carex, Kandelaberprimeln                                                                                                 |              |
| Tradescantia, Dreimasierblume, Commelinagewächse O O Ø<br>N: Lythrum, Iris, Hemerocallis, Fllipendula, Trollius                       |              |
| - Virginiana alba weiß mit zartiila Staubfäden knh. 6/9                                                                               | 80           |
| <ul> <li>virginiana alba, weiß mlt zartiila Staubfäden, knh., 6/9</li> <li>atrocoerulea, dunkelllla Form dieser monatelang</li> </ul> | ,00          |
| blühenden, belnahe kniehohen Staude, die im Alter                                                                                     |              |
| breite Büsche formt, 6/9                                                                                                              | <b>—</b> .60 |
| <ul> <li>— Gisela fällt monatelang durch überragende weiße</li> </ul>                                                                 |              |
| Blütenfülle auf, fast knh., 5/6 bis Frost                                                                                             | 1,20         |
| — J. C. Weguelin, hellblaue Dreimasterblume, kaum                                                                                     |              |
| fußh., 6/9  — Leonora. Schönste, großblütlgste dunkellila Drei-                                                                       | 1,—          |
| <ul> <li>Leonora. Schönste, großblütigste dunkellila Drei-</li> </ul>                                                                 |              |
| masterblume, die nach schweren Wintern etwas ver-                                                                                     |              |
| schnupft ist, sich aber immer wieder erholt, knh., 6/9 - sangulnea, die rote Sorte. (Die Dreimasterblumen hat                         | 1,           |
| - sanguinea, die rote Sorte. (Die Dreimasterblumen nat                                                                                |              |
| man also in 4 Farben: rot, tief dunkelblau, welß und<br>hellblau.) Die Pflanzen werden im Alter bis 80 cm                             |              |
| breit, blühen viele Monate lang in der Sonne, im                                                                                      |              |
| Halbschatten einen Monat weniger, passen in Ra-                                                                                       |              |
| batten, Ufergärten, Staudengräserbeete und für Vasen                                                                                  |              |
| im Haus, knh., 6/9                                                                                                                    | 1.—          |
| Trollius, Goldranunkel, Ranunkelgewächse 🕆 💋                                                                                          |              |
| N: Pulmonaria, Thalictrum, Ajuga, Myosotis, Aster subcoeruleus, Veronica, Filipendula, Tradescantia                                   |              |
| subcoeruleus, Veronica, Filipendula, Tradescantia                                                                                     |              |
| - europaeus, die wilde Trollblume, etwas mehr als 1015-                                                                               |              |
| hoch, kann zwar mit den Edelsorten nicht wett-                                                                                        |              |
| eifern, hat aber ihren Platz in der Wildnisgarten-                                                                                    | 70           |
| kunst, blaßgelb, 5/6                                                                                                                  | <b>—</b> ,70 |
| <ul> <li>Earliest of All; diese frühblühende Edelsorte ist mit<br/>ihrer großen Fülle der hellsonnengelben Blüten für</li> </ul>      |              |
| viele nicht zu trockene Gartenplätze einfach unent-                                                                                   |              |
|                                                                                                                                       | 1,20         |
| behrlich, knh., 5/6  — Goldquelle, großer, goldgelber Kugeltroll, von stärk- ster Wirkung in der Nachharschaft von blauen Bart-       | 1,20         |
| ster Wirkung in der Nachbarschaft von blauen Bart-                                                                                    |              |
| ster Wirkung in der Nachbarschaft von blauen Bart-<br>Iris, fßh. bis knh., 5                                                          | 1,20         |
|                                                                                                                                       |              |

Das Buch "Neuer Glanz des Gartenjahres" führt Sie in Wort und Bild durch das blühende, duftende, grünende Gartenjahr.



Trollius ledebouri Orange Gold, der große asiatische Sommertroll

|    | - Orange Gold. Trupps dieses asiatischen Sommer- Trolls in seiner Edelrasse sind viele Wochen lang eine Glanznummer des Gartens mit leuchtendem Orangegold hüfthoher, üppig wachsender Stauden- büsche, die auch Schatten vertragen  - pumilus, einfach blühender, tiefgelber Zwergtroll, edle Steingartengestalt für nicht zu trockene Stellen, sph., 5,6 Tunica, Felsennelke, Nelkengewächse O O  - saxifraga, roas Felsennelke, fßh., 6,9, rem. N: Glockenblumen, Sedum, Sempervivum Typha, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen Umbilleus chrysanthus, siehe unter Rosularia  - spinosus, siehe unter Orostachys Unlola, siehe unter Staudengräser Uvularia, Uvularie, Lilliengewächse Ø | 1,50<br>1,—<br>.—.50 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <ul> <li>grandifora, Hängegoldglocke, sehr zeitig erblühen die gelben, hängenden glockenähnlichen Blüten nach ganz schnellem Emporwachsen der Triebe, fßh. bis fast knh, 4/5 (Liebhaberpflanze)</li> <li>N: Polygonatum, Pulmonaria azurea</li> <li>Verbascum, Königskerze, Rachenblütler O O N: Salvia, Eryngium, Geranium, hohe Veronica, hohe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.—                  |
|    | Campanula, Wildrosen  hybridum Cotswold Queen, braungelbe, kniehohe Königskerze, 6/7, rem.  — Pink Domino, Rosen-Königskerze, rosa, hfth., 6/7 rem.  — Olympicum, die nur zweijährige Olymp-Königskerze, sät sich unfehlbar aus, so daß die silbergrauen Rosetten an vielen Plätzen auftauchen, ohne je lästig zu werden oder in 50 Jahren aus dem Garten zu verschwinden! Herrlichste der zweijährigen Königskerzen in blassem Goldgelb. Rückschnitt gleich nach der Blüte                                                                                                                                                                                                                   | —,50<br>1,—          |
|    | blassem Goldgelb, Rückschnitt gleich nach der Blüte<br>führt zum Weiterleben, mannsh., Schn., 6/8<br>– pyramidale, Beschreibung siehe Ncuaufnahmen Herbst<br>1959, Seite 10<br>Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler<br>(In der zeitlichen Reihenfolge ihres Erblühens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —,75<br>1,50         |
| *  | <ul> <li>1. Nledrige Veronica</li> <li>— armena, Moos-Veronica, niedrige Teppich-Staude mit reinblauen Blütenmassen, 45 0 0</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|    | <ul> <li>pallida, blaßblaue Mai-Teppich-Veronica, 5 O Ø.</li> <li>N: Dianthus caesius compactus.</li> <li>fruticans, Immergrün-Veronica mit blauer, rotberingter Blüte, halbsph., 5/6 Ø Ø.</li> <li>N: Trollius pumilus</li> <li>rupestris, dunkelblauer, späterblühender Teppich-Ehren-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,50                  |
|    | preis. P., 6/7 N: Fotentilla aurea, Minuartia saxatilis, Beschreibung siehe Neuaufnahmen 1960, S. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —,60<br>1,—          |
| 2. | <ul> <li>Halbhohe Veronica</li> <li>incana, juniblühende Silberteppich-Veronica mit fast kniehohen Blütenkerzen O O</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —,75<br>—,60         |
|    | N: Achillea spinulifolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |

Der große Wert der Stauden-Veronica ist es, auch an ziemlich trokkenen Plätzen blaues Blühen hervorzuzaubern.



Veronica latifolia, enzianblaue Büschelveronica

| ★ Veronica latifolia Kapitän (KF). Diese Büschel-Veronica<br>brachte uns durch die Festigkeit der Haltung ihrer<br>Blütenstiele dazu, diesen Fortschritt zu verbreiten (der |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ja an sich einer so edlen Blaufärbung dient, daß auch<br>jeder Kraft- und Nebenfortschritt dieser Pflanze dan-                                                              |             |
| kenswert ist); sie gehört zu den wichtigsten Trägern                                                                                                                        |             |
| der blauen Farbe auch an sehr trockenen Garten-<br>plätzen. FBh., 5/6                                                                                                       | 1,20        |
| ★ — Knallblau (KF), Büschel-Veronica von tiefstem Enzianblau; mit um <sup>1</sup> / <sub>3</sub> längeren Blütenrispen, stärke-                                             |             |
| rem Blau, etwas größeren Einzelblüten, in verstärkter und verhängerter Wirkung gegenüber der folgenden der ethe                                                             |             |
| den, fast f $\Omega$ h., 5/6 $\bigcirc$ $\varnothing$                                                                                                                       | 1,—         |
| Wuchs und fallt durch noch stärkeres Blau auf, Ende 5/6.                                                                                                                    | <b>—,80</b> |
| N: Elfenbeinginster, weiße Geranium  ★ — spicata alpina, ein besonders kleiner Typ der Kerzen-                                                                              |             |
| Veronica, sph., 6/7 N: Silene alpestris, weißes Helianthemum                                                                                                                | —,80<br>—z  |
| <ul> <li>Erika, rosa, Kerzen-Veronica des Juli, bis knh., O Ø</li> <li>N: Aster alpellus Triumph</li> </ul>                                                                 | <b>—,70</b> |
| * — nana semperatorens, Beschreibung siehe Neuheiten<br>1960. Seite 12                                                                                                      | 1,—         |
| <ul> <li>★ — Romely Blue, remontierende blaue Kerzen-Veronica, eine veredelte spicata von genügender Bestockungsenergie, fßh. bis knh., 7/9 ○ Ø</li></ul>                   | —,80        |



Veronica longifolia Blauriesin, Edelsorte der Strand-Veronica

Das Lob der weißen Gartenblume kann nicht laut genug gesungen werden!

| _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.      | Hohe Veronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|         | Veronica longifolia alba, fast brusthohe weiße Strand-<br>Veronica in breiten Büschen, teilweises Stutzen ver-                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|         | längert den Flor weithin, 7/8 O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>—</b> ,80 |
|         | N: Höhere Gräser, blaue Scabiosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,00          |
|         | <ul> <li>— atrocoerulea, hohe dunkellila Strand - Veronica,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|         | 7,8 O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — 80         |
|         | N: Weiße Scabiosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|         | - Blaubundel (KF), Beschreibung siehe Neuheiten<br>Herbst 1959, Seite 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.50         |
|         | Herbst 1959, Seite 10  — Blauriesin (KF) stellt einen fünffachen Ausnahmefall im Bereich der Riesen-Veronica dar: verbessertes Blau.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50         |
|         | im Bereich der Riesen-Veronica dar: verbessertes Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|         | schone Architektur des Pflanzenaufbaues, absolute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|         | Virusfreiheit, auffallende Starkwüchsigkeit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|         | völlige Immunität gegen die schwarzen Blattläuse,<br>denen sie nicht schmeckt. Hfth., 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50         |
|         | N: Heliopsis Goldgrünherz, Monarda Sunset und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,30         |
|         | Chrysanthemum Juno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|         | Schneeriesin (KF), Beschreibung s. Neuheiten Früh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|         | ling 1959, Selte 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50         |
| $\star$ | Vinca, Immergrün, Hundswollgewächse 🍎 * N: Euphorbia, Viola, Asperula, Corydalis, Convallaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|         | — minor, Teppich - Immergrün, kräftiger blaublühender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|         | Schattenbodenbegriner 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50           |
|         | alba folils aureis, Beschreibung siehe Neuaufnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,            |
|         | <ul> <li>— alba folils aureis, Beschreibung siehe Neuaufnahmen<br/>Herbst 1959, Seite 10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>—,80</b>  |
|         | - Bowles Var., Großblüten-Immergrun von schonerem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|         | Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —,80<br>—,70 |
| *       | Viola, Veilchen, Veilchengewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,            |
|         | (Hohe Schnittwerte!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|         | - cornuta Blauwunder, Beschreibung siehe Neuheiten<br>Herbst 1959, Seite 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|         | - Woodgate sight aus wie ein riesenblumiges lilablaues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>—,80</b>  |
|         | Wermig-Hornveilchen. Ist das winterhärteste dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|         | Dauerblüher ab Mai. sph., Duft. O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -,60         |
|         | N: Iberis, Geum, Tulpen, Alyssum, Ginster, Iris pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|         | mila, Oenothera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|         | — odorata aiba, weißes Duftveilchen des März/April, sph., • *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —,60         |
|         | <ul> <li>Königin Charlotte, berühmte blaue Sorte des Duft-<br/>veilchens das im Herbst noch 10 Blühwochen hat,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|         | sph., $\bigcirc \bigcirc 3/4$ und $9/10 \cdot \cdot$                                                                                                                                                                                                                           | <b>—</b> ,60 |
|         | — Triumph, bisher sicher das edelste der völlig winter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|         | harten Duftveilchen mit größeren, dunkleren, lang-<br>gestielten Blüten. Bestes auch der Treibveilchen! Die                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|         | Whichekrost ist so groß daß auch schiechte Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|         | plätze, an denen andere Sorten kümmern noch zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|         | üppigem Wachstum führen, sph., 3/4, OOØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -,60         |
|         | N: Waldsteina geoides und sibirica sowic Iris pumila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Ħ       | Viscaria, Pechnelke, Nelkengewächse ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|         | gestjelten Blüten. Bestes auch der Treibveilchen! Die Wuchskraft ist so groß, daß auch schiechte Gartenplätze, an denen andere Sorten kümmern, noch zu üppigem Wachstum führen, sph., 3/4, O O O.  N: Waldstelna geoides und sibirica sowic Iris pumila Viscaria, Pechnelke, Nelkengewächse O O.  — viscosa fl. pl., die gefülltblühende Pechnelke in leuchtendem Karminrot. fßh., 6 | ,50          |
|         | N. Asici Subcociuleus, veitillea lautoita, Diaugiasci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,        |
| *       | Waidsteinla, Goiderdbeere, Rosengewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|         | N: Viola, Asperuia, Corvdalis, Convallaria, Geum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | — geoides, goldgelber Schattenblüher, fßh., 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—</b> ,50 |
|         | Gegensatz zu genides" Ausläufer Leht wild nur in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | Osteuropa. Gelber Bodenranker, wintergrüner Tep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | slbirica, europäisch-asiatische Goiderdbeere, — macht im<br>Gegensatz zu "geoides" Ausläufer. Lebt wild nur in<br>Osteuropa. Gelber Bodenranker, wintergrüner Tep-<br>pich. Kaum sph. 4/5<br>Yucca, Palmillie, Lilliengewächse (Schnittwerte von Rang!)                                                                                                                              | ,50          |
|         | Yucca, Palmilie, Lillengewächse (Schnittwerte von Rang!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|         | <ul> <li>filamentosa, die Palmlilie, wächst auch, als jungeres<br/>Topfexemplar gesetzt, schnell und sicher heran. Es</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | handelt sich um ausgesiebte Qualitäten, und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | von erprobter, voilkommener Winterhärte. Auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|         | die üppig werdenden blaugrünen Blattschöpfe sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|         | ein immergrüner Gartenschmuck. Diese Staude ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|         | langt erst rach einigen Jahren zur Blüte, 7/8 🔘 Ø.<br>Je nach Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s 3.—        |
|         | Je nach Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,            |



Yucca filamentosa, Edelsorte der Palmlilie

Das kraftvolle "Trlumph"-Veilchen steht an der Spitze aller Duftvellchen; man möchte selnem Züchter um den Hals fallen!

# Gartenbewährte Staudengräser

Die großen und kleinen winterfest ausdauernden Staudengräser tun und erfahren überraschende Wirkungen als Nachbarn großer und kleiner Blütenstauden. Die Schönheit der Besten ist noch ebenso ungekannt wie die märchenhaft anspruchslose Ausdauer, die sich ohne Pflege am alten Gartenplatz über Jahrzehnte erstreckt. Immergrüne, höchst "elegante", Im Alter fast quadratmetergroße. vollen Schatten vertragende Arten sind ebenso unbenutzte Raritäten wie die großen Durstkünstler, unter denen der Riesenmiscanthus am alten, trockenen Gartenplatz nach 20 Jahren 2 Meter Durchmesser haltende und 3 Meter hohe, steile Büsche bildet.

(Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Familie der Gramineae an).

Zahlenangabe: 1. Zahl = Buschhöhe, 2. Zahl = Blütenstielhöhe.

Aira caespitosa, braunblütige Waldschmiele. Dies kraftvolle, prächtige und graziöse dunkelgrüne Waldgras paßt an erstaunlich viele Gartenplätze und ist auch in seinem Gräserschopf ohne Blüten reizvoll; braunblüh. 20/90

-.60 murale

-,80

\* Bouteloua

1,-



Carex montana, Molinia altissima, Astilben und Rodgersia

Carex grayii, die Morgensternsegge. Diese sehr erfreuliche und gesunde Segge besitzt phantastische Fruchthalme, die ihr den Namen gaben, 60/60 O O O . . . . . . . N: Tradescantien, niedrige Solidago

Die großen und kleinen Staudengräser im Garten überraschen uns durch Schönheit und Bewegungsspiel immer neu. Glb ihnen die rechten Partner!

1.50

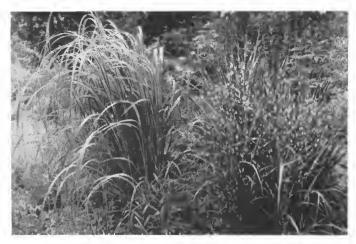

Links: Spartina michauxiana varlegata, Goldleisten-Spartina, Rechts: Miscanthus sinensis strictus varlegatus, Stachelschweingras

| Carex maxima pendula. Die wintergrüne Riesensegge<br>nimmt im Alter bis anderthalb Quadratmeter ein. Die<br>schwingenden Blütenhalme sind fast mannshoch.<br>Gräserbuschhöhe ausgewachsen fast tischhoch Ø • .<br>N: Helleborus, Funkien                                                                        | 1,—           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <ul> <li>★ — montana, fußhohe Bergsegge; die weichen Grasschöpfe, im Sommer saftig grün, färben sich im Herbst hell kupferfarben, 20/30 Ø Ø</li></ul>                                                                                                                                                           | <b>,30</b>    |
| hält jahrelang am alten Platz aus und entwickelt hier im Sommer wie im Winter wirkungsvolle Büsche. Fßh., im Alter meterbreit, 30/50 *                                                                                                                                                                          | 1,—           |
| ★ Dactylis glomerata variegata, das Silbersprudelgras, macht<br>nichts als Freude, Monat für Monat. 30 0 0<br>N: Cytisus purpureus, Armeria formosa, Nepeta mussi-<br>nii, Viscaria viscosa fi. pl.                                                                                                             | ,00           |
| Elymus glaucus giganteus, blauer Riesenstrandhafer, soll der<br>Krim entstammen, nicht zu verwechseln mit der grü-<br>nen Form. Aus den hellblauen, schmalen Schwertblät-<br>tern von Kniehöhe steigen fast brusthohe gelbe Blüten-                                                                             |               |
| ähren auf. Wuchert rasend, was oft sehr erwünscht<br>sein kann. 50/150 O O                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—,80</b>   |
| wuchtige Polster, die im Juli/August blühen, ist ein<br>unverwüstlicher. Beschattung liebender, enorm vitaler<br>Schwingel. 30/100 @                                                                                                                                                                            | <b>—,80</b>   |
| <ul> <li>★ — glauca, kleiner Blauschwingel, lst von wirklich pracht- vollem Hellblau. Wertvollstes kleines Blaugras, 20/30</li></ul>                                                                                                                                                                            | ,50           |
| lichen anderen Kleinstauden in voller Sonne, auch gut<br>zu Farbwirkungen in größeren Flächen und für Heide-<br>gartenplätze gecignet<br>- ovina, grüner Typ in Größe des bekannten Blauschwin-                                                                                                                 |               |
| <ul> <li>★ - amethystina, der Regenbogenschwingel, gehört zu den größeren Blaugräsern, ist aber mit bunten Halmen durchflochten. Schneidet man die Blütenhalme weg, so</li> </ul>                                                                                                                               | -,00          |
| bleiben ziemlich flache, breitgelagerte, schöne Blaugräserbüsche, 20 40 O Ø                                                                                                                                                                                                                                     | —,80<br>—,80  |
| schwingel, 40/60 O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,—           |
| Erigeron, Aster amelius, Liatris, Oenothera glabra. Siehe auch oben bei F. glauca  * — scoparia (crinum-ursi), Bärenfelischwingel. Die Gutmütigkeit und Kraft dieses grünen Gräserpelzes, von gelben Blüten überzittert, ist an unzähligen Gartenplätzen ohne Grenzen der Ausdauer. Dies sind helle, doch etwas |               |
| absonnige Lagen, 10 20 ○ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—</b> ,50  |
| sind, um eine reizvolle Zwerggestalt, 8/15 O O Ø N: Thymus, Wildnelken, Ajuga  * — vallesiaca, Zwerg-Blauschwingel, ist gedrungener als                                                                                                                                                                         | —, <b>є</b> 0 |
| Willkommener Nachbar der Kleinstauden aller Monate.                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>—</b> ,60  |

Die wichtigsten Nachbarstauden für große und kleine Farne sind in unserem Buch "Elnzug der Gräser und Farne in die Gärten" zu finden.

|   | Glyceria spectabilis variegata, das bunte Schwadengras, Ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | in Färbung und cdlem Halmwurf das schönste und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | eleganteste goldweißbunte Bandgras. Treue und An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | spruchslosigkeit sind unbegreiflich, 40/60 O Ø · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -,70         |
|   | (Siehe auch unter Sumpf- und Wasserpflanzen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | N: Uferpflanzen und Wasserpflanzen wie Butomus und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|   | Iris pseudacorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | Juncus glaucus, die blaue Krim-Binse, bildet blaugrüne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|   | Juncus glaucus, die blaue Krim-Binse, bildet blaugrüne<br>Schöpfe in Kniehöhe, blüht von Juni bis August, fühlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | sich wohl im Unterwasserkübel mit Weiderich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | Staudenvergißmeinicht oder auch am Uferrande ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | besondere Feuchtigkeit (siehe auch unter Sumpf- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | Wasserndangen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—</b> .60 |
| • | Wasserpflanzen!) Ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,00          |
| ^ | bernsteinbraunem Schopf; scheint manchmal wie vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | Boden verschwinden treibt denn plötzlich blaugrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | Boden verschwunden, treibt dann plötzlich blaugrün von unten her, 15/30 O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -,50         |
|   | N. Dianthus ententus Hierarium rubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,. 0         |
|   | N: Dianthus cruentus, Hieracium rubrum<br>Lasiagrostis splendens, das Zottenraugras, fällt durch kräf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|   | tide Büsche auch in geblechtesten Lage und durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | tige Büsche auch in schlechtester Lage und durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>— 80</b>  |
|   | schöne Blütenstände auf, 100 O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —,00         |
|   | N: Lavatera, Veronica longifolia, Astern, Heracleum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| _ | Helianthus salicifolius und H. multiflorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| _ | Luzula silvatica, Waldmarbel, ein Schattengras, dessen Immergrünheit unter frühester Frühlingssonne zeitweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|   | of the state of th |              |
|   | etwas störend vergilbt, aber schlechtesten Schatten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60           |
|   | plätzen Dienste leistet wie sonst kein Gras. 15/40 Ø * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>—</b> ,60 |
|   | N: Akelei, Narzissen, Lathyrus vernus, Digitalis, Farne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|   | Funkien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|   | Miscanthus sacchariflorus robustus, Silberfahnengras, einzig-<br>artiger Schatz der Gärten und Vasen. Die mannshoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | werdenden silbernen Blütenfahnen schmücken die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | Dianza monatalang aget reght noch wann das ganza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | Pflanze monatelang, erst recht noch, wenn das ganze<br>Laub herbstgolden wird. Falls sie sich im Laufe der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | Jahre zu eng verwuchern, sollte man sie durch Heraus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|   | stechen auflockern und neupflanzen. Das Setzen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | einen bodenlosen, vergrabenen Eimer ruft solche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | Wilcherer of lange 7sit zur Ordnung Die Bliten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|   | Wucherer oft lange Zeit zur Ordnung. Die Blüten-<br>stände sind bel manchem Wetter mager, bei anderem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|   | wieder voll und breit. Gewöhnliche Art vermeiden!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | 180/200 O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>—</b> ,80 |
|   | - sinensis glganteus, Riesen-Miscanthus, ist das gartenwür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,00          |
|   | digste und leichtest zu behandelnde Riesengras ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | Wuchergefahr von steilem, 3 bis 4 m hohem Aufbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | Erleidet nie Frostschaden. Bis Anfang Juni versetz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | han O O O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,—          |
|   | <ul> <li>gracllilmus, Eulaliagras, Feinhalm-Miscanthus, unersetzliche Edelgestalt des Gräserreiches, brsth. O</li> <li>strictus variegatus, Stachelschweingras, hat sich im Ge-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -,           |
|   | setzliche Edelgestalt des Gräserreiches, brsth. O 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,—          |
|   | strictus variegatus, Stachelschweingras, hat sich im Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            |
|   | gensatz zu "zebrinus" als hartes Dauergras erwiesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|   | brsth., O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,—          |
|   | N: Andere starkwüchsige Gräser, Cimiclfugen, Phlox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | N: Andere starkwüchsige Gräser, Cimicifugen, Phlox,<br>Rittersporn, Taglilien, Iris sibirica, Heracleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|   | - hybridus variegatus, siehe unter Spartlna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|   | Molinia altissima, Riesenpfeifengras, ist mlt seinen graziö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | sen, mannshohen Blütenhalmbüschen, die monatelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | schmücken, und der goldenen Oktoberfärbung ein ech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | ter Gartengräserschatz. Wir vermehrten hier einen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|   | sonders hochwachsenden Sämling. Die seltene, aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|   | gartenwillige Pflanze ist besser als alle ihre Verwand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|   | ten, die u. a. kein Herbstgold fertighringen, 60/180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|   | Bornimer Einführung, O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,—          |
|   | N: Helianthus, Helenium, Iris sibirica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| * | Bornimer Einführung, O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|   | henalt his zum Herbst seine volle saubere Schönheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | Schön gelbgrün blühend. 30/50, O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,20         |
|   | N: Veronica spicata, Aster alpellus und A. amellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |



Pennisetum compressum, australisches Lampenputzergras

Das früheste, üpplgste Grün des ganzen Vorfrühlings trelbt Aira caespitosa, die Waldschmiele, die im Herbst oder Winter zurückgeschnitten wird.

| Panicum clandestinum, breitblättrige, braunblühende Bam-       |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| bushirse, 100/150                                              | <b>—</b> ,80 |
| N: Ligularia                                                   |              |
| - virgatum strictum, die starre Rutenhirse, bildet im Lauf     |              |
| der Jahre mannshohe und enorm wuchtige braune Zit-             |              |
| tergrasbüsche von größtem Reiz, kniet im Alter nicht           |              |
| umher wie ihre Verwandten, sondern bleibt straff und           |              |
| schön auch nach 20 Jahren am alten Gartenplatz, 70/180,        |              |
| Bornimer Einführung, beide Arten: O O Ø                        | 1,—          |
| N: Einfache hohe Dahlien, Ligularia Othello. Vermittler        |              |
| aller möglicher Farbenstauden in Sonne und Halb-               |              |
| schatten                                                       |              |
| Pennisetum compressum, australisches Lampenputzergras.         |              |
| Aus schönem, im Alter meterbreiten Gräserbusch schle-          |              |
| ßen im Spätsommer die lampenputzerähnlichen Blüten-            |              |
| halme hervor, 50/70. (P. japonicum wintert aus, com-           |              |
| pressum nie.) O O                                              | 1,50         |
| N: Bergenia, Lilien, Gladiolen, Aster amellus, Garten-         |              |
| chrysanthemum                                                  |              |
| Scirpus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                 |              |
| Spartina michauxiana aureomarginata (Miscanthushy-             |              |
| bridus variegatus), Goldleisten-Spartina, besitzt              |              |
| die schönste Halmlinie aller größeren Gräser. Ein              |              |
| Halm genügt in der Vase! Feine gelbe Streifen ziehen           |              |
| sich bis zur Spitze. Die edle Pflanze wird durch leich-        |              |
| tes Wuchern, das bequem einzudämmen ist, für die ihr           |              |
| gebührende Weltverbreitung sorgen. Völlig winterhart.          |              |
| 70/120 🔾 🔾                                                     | 1.20         |
| N: Helianthus salicifolius, Rudbeckla nitida Goldschirm        | ,            |
| und Herbstsonne                                                |              |
| Stipa barbata, Reiherfedergras, weht mit seinen herrlichen     |              |
| Federhalmen im Winde beinahe hüfthoch auf, wird                |              |
| zweimal so groß wie Stipa pennata, 40/80, Schn. O O            |              |
| (Erst wieder 1960 lieferbar.)                                  | 2,—          |
| N: Als Solitärstaude und für Naturgärten geeignet              |              |
| - caimagrostis, das Goldährengras (Kamelsfarbe!), hat          |              |
| unter allen Federgräsern die längste schöne Garten-            |              |
| wirkung bis zum Spätherbst, 50/70 O Ø                          | 1,50         |
| N: Avena candida, Helenium Rotkäppchen, Rudbeckia              |              |
| fulgida                                                        |              |
| - capillata, das Büschelfedergras, ist etwas ganz anderes als  |              |
| sonstige Stipagräser, wird mannshoch und baut er-              |              |
| staunliche Blütenstände von beinahe ½ m Länge 🔘 .              | 1,50         |
| N: Verbascum pyramidale, Veronica Blauriesin,                  |              |
| Erigeron Wuppertal                                             |              |
| Uniola latifolia, das Plattährengras, bildet reizvolle Gräser- |              |
| büsche mit wunderlich flachgedrückten Ähren, die dem           |              |
| Gras den Namen einbrachten. "Fliegenbeinchen", sagt            |              |
| meine Nichte! Trockensträuße! Blütebeginn: August.             |              |
| Paßt in Wildnisgärten und Kleinstaudenrabatten. 50/70          |              |
| O Ø                                                            | 1 20         |
| N: Pennisetum, Erigeron Mrs. Beale                             |              |

### Winterharte Freilandfarne

Edelfarne verlangen als Nachbarn edle Schattenblüher des Frühlings, Soramers und Herbstes und umgekehrt. Da sie im Frühling spät austreiben und erst allmählich wirksam werden, gibt man ihnen als Frühlingsnachbarn: Straußprimeln (Primula veris elatior), Berghähnle (Anemone narcissifiora), Frühlingswaldanemonen (Anemone silvestris), Elfenbeinblumen (Epimedium), Maiglöckchen (Convallaria majalis), blaues Lungenkraut (Pulmonaria azurea), Waldvergißmeinnicht (Omphalodes verna). Für Sommer und Herbst bieten sich auch welterhin genug passende Farnnachbarn an, als da sind: späte Primeln, die hohe chinesische Sommeranemone (Anemone vitifolia), alle Herbst-Anemonen, Zwerg-Silberkerzen (Cimicifuga Jap. acerina), Astilben wobei man als Nachbarn kleiner Farnstauden an die A. simplicifolia zu denken hat, schattenvertragende Glockenblumen und Lillen. Natürlich sind Farne die geborenen Gegenspieler zu großen und kleinen Schattengräsern. tengräsern.

tengrasen. Farne, wenn sie erst angewachsen sind, vertragen fast in allen Formen meist zugleich größten Wurzeldruck, Trockenheit und auch tiefsten Vollschatten.

Trockenheit und auch tiefsten Vollschatten.

Adiantum pedatum, der Hufeisenfarn, bildet im Alter wuchtige Büsche, die schon im rötlichen Austrieb aufregend sind, ehe sie ihre kleinen Palmblattkronen ausbreiten. So etwas Edles hat nun seine Urheimat im kalten Alaska! Bis kniehoch.

Athyrium filix-femina, der Frauenfarn, ist ein ewiger Schatz der Wildnisgärten. Wedellänge 50 bis 100 cm.

Er erwies seine Gartenfreundlichkeit auch durch eine Fülle seltsamer, zierlicher und bizarrer Schmuckformen, die wir hier bereithalten:

a) Schmalwedel-Formen
b) Harpunenwedel-Formen
c) Monströse Kamm-Formen (cristata)
d) Breite, regelmäßige Kamm-Formen

2,-2.—

Ende September: ein unvergänglicher Gräserbiütenstrauß von Penni-setum, Molinia aitissima, Miscanthus saccharifiorus, Panicum virg. strictum, Carex grayii!



Phyllitis scolopendrium, der Hirschzungenfarn



Polystichum angulare proliferum, der Filigran- oder Brutwedelfarn

Farne im Garten? Die gehören doch in den Wald? Lesen Sie über diese unerwartet schönen Dinge im "Gräser- und Farnbuch".

|         | Onoclea orientalis, der frühgrüne Perlfarn, gehört zu den<br>tropenhaftesten Anblicken im Gartenfarnreich. Man<br>möchte diese Charaktergestalt nicht missen! Frühest- | 9            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | grünender aller Farne!                                                                                                                                                 | 2,           |
|         | scheinung von kapriziösem Bau, wird 50 cm hoch,                                                                                                                        |              |
|         | wuchert aber leicht. Sonnevertragend                                                                                                                                   | 1,25         |
| $\star$ | Phyllitis scolopendrium, der fußhohe Hirschzungenfarn, ge-                                                                                                             |              |
|         | hört gleichfalls zu den gartenfreundlichen und aus-                                                                                                                    |              |
|         | drucksfähigen Arten, der eine Unzahl von Schmuck-                                                                                                                      |              |
|         | formen hervorgebracht hat. Im Alter stellt er eine                                                                                                                     |              |
|         | überraschende Frachtgestalt dar                                                                                                                                        | 1,25         |
| $\star$ | Polypodium vulgare, Engelsüßfarn, der einheimische immer-                                                                                                              |              |
|         | grüne Tüpfelfarnschatz mit wunderlichen Kräften. sph.                                                                                                                  | <b>—,6</b> 0 |
| $\star$ | - cornublense, der Cornwall-Tüpfelfarn, hat reichere Fie-                                                                                                              |              |
|         | derung der Wedel als die wilde Art. Er gehört zu den                                                                                                                   |              |
|         | wichtigsten Kleinfarnen von derbster Lebenskraft.                                                                                                                      |              |
|         | Immergrune Schmuckgestalt                                                                                                                                              | 1,25         |
|         | Polystichum angulare plumosum densum, der Flaumfeder-                                                                                                                  |              |
|         | farn ist edelster Nachbar feiner Schattenstauden,                                                                                                                      |              |
|         | bezaubernde Mischung von Lebensstärke mit smaragd-                                                                                                                     |              |
|         | grünem Filigran                                                                                                                                                        | 3,           |
|         | proliferum, der Filigran- oder Brutwedelfarn aus Austra-                                                                                                               |              |
|         | lien, ist ein 60 cm breiter, halbwegs wintergrüner                                                                                                                     | 0.50         |
|         | Prachtfarn, der im Beginn großer Gartenverbreitung steht                                                                                                               | 2,50         |
|         | wollastonii, der Schindel-Filigranfarn, weithin erkenn-                                                                                                                |              |
|         | bar durch die überlegene Wuchskraft und Mächtig-<br>keit seiner dunkelgrünen Filigrankissen erreicht die                                                               |              |
|         | größte Dimension aller Filigranfarne und langt mit                                                                                                                     |              |
|         | Seinen Wedeln hoch empor und weit umher                                                                                                                                | 2.50         |
|         | semen wenem noch embor um weit umner                                                                                                                                   | 4.30         |

## Sumpf- und Wasserpflanzen



Acorus calamus variegatus, Bunter Kalmus

Seerosen für kleine und große Becken
 Seerosen und Zwerg-Seerosen in Farben werden am
 besten in Kübel, Körbe oder Drahtgeßechte gepflanzt.
 Diese setzt man derart ins Wasser, daß große See rosen ca. 40-80 cm, mittlere Seerosen ca. 30-60 cm
 und Zwerg-Seerosen ca. 15-30 cm Wasserhöhe über
 sich haben. Sie kommen durch Nachbarpflanzung von
 Ufer- und Wassergewächsen am stärksten zur Wirkung
 und blühen 4 bis 5 Jahre lang gut aus diesen Ge fäßen; dann muß die Erde crneuert werden.
 Pflanzzeit: ab En de Mai.
 Seerosen sind leider nur beschränkt verfügbar; daher
 ist ein Sortenangebot noch nicht möglich. — Zu nähe rer Beratung sind wir gern bereit.
 Andere Wasserpflanzen
 oder wasservertragende Gewächse, ganz besonders
 aber umherwuchernde (= W.), setzt man ebenfalls
 gern in Kübel oder Erdkörbe. Man läßt den Kübel rand mit der Wasseroberfläche abschneiden. Winter schutz ist nicht nötig, falls das Wasser nicht abgelas sen wird. Im andern Fall werden die Wasserpflanzen kübel mit Laub abgedeckt, das man am Wegfliegen
 mit ein paar alten Staudenresten verhindert.

Uferschwertel, Welderich, Bunter Kalmus, Wasserf im Unterwasserkübel dauernd aus. Wasserfarne usw. halten 3. Userbepflanzung außerhalb des Wassers
Hier machen den Beginn Sumpsdotterblumen und
Frühlings-Anchusen, denen Trollblumen, Dreimasterblumen und Frühlingsamstel folgen. Die "Hauptdarsteller" sind nach dem Abblühen der Zwerg-Schwertlilien die großen Bart-Iris und Taglilien sowie die
Wiesen-Iris. Ihnen folgen später die Iris kaempferi.
Zur Fortsetzung des Iris-Flors setzt man zwischen sie
cine andere Steppenpflanze, nämlich die Gladiole in
frühen, mittelspäten und späten Sorten — aber nur
in Gelb, Lila und Wciß, und zwar in dichten, kleinen
Trupps.
4. Pflanzzeiten

Trupps.

4. Pflanzzeiten

Beginn des Versands im April und Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im Juli, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen. Wie gesagt: Seerosen-Pflanzzeit ab Ende Mai!



Hippuris vulgaris, der grüne Tannenwedel

| Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - calamus, dekorative, schwertlllienartige, saftlg grüne                             |
| Biattschöpfe, tschh                                                                  |
| <ul> <li>— varlegatus, buntblättriger Kalmus, weiß gestreift, tschh. 1,25</li> </ul> |
| Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse                                           |
| - plantago, weißrosablühender Wasserwegerlch, fßh. bls                               |
| tschh., 6/7                                                                          |
| Butomus, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse                                           |
| - umbeliatus, hellrosablühende Blumenbinse, knh., 6/7,75                             |
| W. Calla, Calla, Aronstabgewächse                                                    |
| ★ — palustrls, blelchgrünweiße Sumpfcalla, im Herbst knall-                          |
| rote Fruchtkeulen, sph., 5/6                                                         |
| rote Fruchtkeulen, sph., 5/6                                                         |
| - paiustris, gelbe Sumpfdotterblume, fßh. 4/5                                        |
| - paiustris, gelbe Sumpfdotterblume, fßh., 4/5                                       |
| Dianthus, Nelke, Nelkengewächse                                                      |
| * - superbus, Schleiernelke, tiefrosa, weiß gefranst, fBh., 6/7 -,60                 |
| Dryopteris, Schildfarn, Tüpfelfarngewächse                                           |
| W thelypteris, Wasserfarn, zierlich gefiederte Belaubung, fßh,80                     |
| Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse                                            |
| - paiustris, gelbe Wasser-Wolfsmilch, rote Herbstfärbung,                            |
| tschh., 6/7                                                                          |
| Glyceria, Schwadengras, Süßgräser                                                    |
| W. — spectabills variegata, buntes Schwadengras, fBh                                 |
| Hinnuris Wassertanne Halorrhagewächse                                                |
| W. — vulgaris, grüner Tannenwedel, fßh                                               |
| Iris, Schwertlijie, Schwertlijiengewächse () Ø                                       |
| - kaempferi, große japanische Pracht-Iris in relchem Far-                            |
| benspiel, lieben feuchten Standort. Diese Japanische                                 |
| Wurzelballen-Iris stehen gern am Ufer oder auch in                                   |
| Kübel gepflanzt im flachen Wasser eines Bassins,                                     |
| tschh., 6/7                                                                          |
| - pseudacorus, heimischer gelber Uferschwertel, hfth., 6/7 -,50                      |
| Juncus, Meerbinse, Binsengewächse                                                    |
| — glaucus, blaue Krim-Binse, knh                                                     |
| Lythrum sallcaria, siehe unter Stauden                                               |
| Menyanthes, Fieberklee, Enziangewächse                                               |
| * trlfoilata, rosenknospiger Fieberklee, weißgefranst, fßh., 4/6 -,70                |
| Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse                                         |
| ★ — palustris Thüringen ist die lebensstärkste Form des end-                         |
| los lange blühenden Stauden-Vergißmeinnichts, das                                    |
| sehr dankbar für öfteren Rückschnitt ist, sph.                                       |
| bis fBh., 5/9                                                                        |
| Ranunculus, Wasserranunkel, Ranunkelgewächse                                         |
| — llngua, schlanker, goldblühender Sumpfhahnenfuß,                                   |
| tenh en                                                                              |
| tschh., 6/7                                                                          |

Wenn die Leute erst mal hinter die Edelfarne kommen, wächst ihre Freude an den Schattenblühern.

| <ul> <li>sagittifolia, heimisches Pfeilkraut mit weißen Blumen-<br/>schälchen, fßh. und höher, 6/7</li> </ul> |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| schalchen, ibn. und noner, b//                                                                                | c n |
| Scirpus, Simse, Zypergrasgewächse                                                                             | ou  |
| W lacustris, Riesensimse, hfth                                                                                | 50  |
| - tabernaemontanii zebrinus, große, weißbunte Zebra-                                                          |     |
| simse, tschh                                                                                                  | 25  |
| — aloides, weißblühende schwimmende Wasseraloe 1,3                                                            | 20  |
| W. Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse                                                                      |     |
| - angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, braune Kol-                                                      | ~~  |
| ben. brsth., 6/7                                                                                              |     |

# Kletter- und Rankgehölze

sowie Kletterrosen von besonderem Range



Clematis montana, Berg-Clematis, im Fabrikgelände

Diese Guirlanden mit ihrem Flor von April bis Oktober gehören unbedingt zum Gartenfest und stehen noch im Anfang ihrer reichen Verwendung. Sie alle eignen sich für Sonne, Halbschatten und auch Schatten. Man lasse sie in mehreren Arten zugleich in Großsträucher ranken, verteile sie, gestützt auf gutgestaltete leichte Rankgerüste, rhythmisch auf Staudenrabatten. Bei Zaunbepfianzung verbinde man erhöhte Zaunpfähle mit Latten oder Drähten oder leicht geschwungenen Stricken. Auf Balkonen lasse man sie aus Kübeln wachsen.

| man sie aus Kübeln wachsen .                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Akebia, Akebie, Lardizabalagewächse ()                               |      |
| - quinata, braunviolette Blütentrauben                               | 2,80 |
| Aristolochia, Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse Ø                     |      |
| - durior (sipho), riesenblättriger Schattenwachser, braune           |      |
| gelbmundige, pfeifenähnliche Blüten                                  | 3,   |
| Celastrus, Baumwürger, Baumwürgergewächse O O Ø                      |      |
| - orbiculata, orangerote Beeren mit goldgelben Schalen,              |      |
| gelbe Herbstfärbung                                                  | 2,-  |
| Clematis, Waldrebe, Ranunkelgewächse                                 |      |
| - Hybriden in großblumigen Farbensorten ab                           | 3,50 |
| - montana, überaus reichbiühende Mal-Waldrebe mit wei-               |      |
| ßen Blüten. Die kleineren Blüten nehmen nichts von                   |      |
| dem Relz der Clematis                                                | 2,-  |
| <ul> <li>rubens, kleinblumige und reichblühende Mai-Wald-</li> </ul> |      |
| rebe in rosenroter Farbe                                             | 2,50 |
| — vitalba, johanniblühende kleine weiße Wildwaldrebe O Ø             | 1,50 |
|                                                                      |      |



Jasminum nudiflorum, Winterjasmin

| Evonymus, Spindel, Baumwürgergewächse                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>fortunei vegeta, auch als Strauch unter "Gehölzen" aufgeführt. Eignet sich gut als Spreizkletterer für Ost-</li> </ul>               |             |
| und Westwände, Immergrün                                                                                                                      | 1,20        |
| Hedera, Efeu, Araliengewächse O ← helix, Kletter-Efeu, unentbehrlich für die Bekleidung                                                       |             |
|                                                                                                                                               | 1,20        |
| von schattigen Mauern und Wänden  — Schloß-Efeu, eine aufgefundene Efeu-Art mit früherem Flor als der gewöhnliche Kletter-Efeu, dabei absolut |             |
|                                                                                                                                               | 1,50        |
| winterhart<br>Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse                                                                                        |             |
| <ul> <li>petiolaris (H. scandens), Kletter-Hortensie. Ältere Pflanzen an Ost- oder Westwänden sind von großartiger</li> </ul>                 |             |
| Wirkung durch ihre fast tellergroßen weißen Blü-                                                                                              | 0.50        |
| tendolden, 7/8                                                                                                                                | 3,50        |
| - nudlflorum, chinesischer Winter-Jasmin; an Süd-, Ost-,                                                                                      |             |
| West-, ja auch an helle Nordwande geneitete Phan-                                                                                             |             |
| zen, wo sie hoch und üppig werden bleiben diesen Plätzen durch Jahrzehnte treu, auch wenn sie einmal                                          |             |
| durch Ausnahmewinter verschnupft sind. Der ginster-                                                                                           |             |
| hafte, halb forsythienhafte Flor läßt uns in keinem<br>Winter im Stich und liefert reizende Sträuße. Junge                                    |             |
| Pflanzen mit festen Topfballen ab                                                                                                             | 2,—         |
| Lathyrus latifolius, siehe unter Stauden Lonicera, Geisblatt, Jelängerjelieber, Geisblattgewächse O                                           |             |
| Vlelseitig zu verwenden für Pergolen, Zäune und                                                                                               |             |
| Wände.  - caprifolium praecox, hellgelbes Duftgeisblatt. Dies Vor-                                                                            |             |
| läufer-Geisblatt gehört zu den stärksten und edelsten                                                                                         |             |
| Duftspendern; der Duft wandert abends weit umher. 5                                                                                           | 2,10        |
| - periclymenum, rankendes Wald-Geisblatt, gelb mit rosa, 6/8                                                                                  | 2,50        |
| - tellmanniana, riesenwüchsiges goldgelbes Duft-Geisblatt, 5/6                                                                                | 3,50        |
| Parthenoclssus, Jungfernrebe, Selbstklimmer, Reben-<br>gewächse                                                                               |             |
| - quinquefolia, echter "Wilder Wein", prächtige Herbst-                                                                                       |             |
| färbung! ○ ○ • · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                              | 1,—<br>1,20 |
| - tricuspidata veitchii. Efeuwein, rote Herbstfärbung                                                                                         | 1,50        |
| - tricuspidata veitchii, Efeuwein, rote Herbstfärbung Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse O                                               |             |
| <ul> <li>aubertii, der welße Tibet-Knöterich, auch "Klettermaxe"<br/>genannt, besitzt noch größere Wachstumsenergie;</li> </ul>               |             |
| der "Wilde Wein" blüht mit weißen Schleiern                                                                                                   |             |
| 14 Herbstwochen lang. Überlebt jeden Pflanzenden! ab Vitis, Rebe, Rebengewächse O Ø                                                           | 2,—         |
| - coignetiae, rlesenblättriger, laubschöner Schmuckwein riparia (V. odoratissima), der echte Duftwein,                                        | 2,—         |
| <ul> <li>riparia (V. o d o r a t i s s i m a), der echte Duftwein,<br/>gehört zu den Rankern von gewaltiger Lebens-</li> </ul>                |             |
| energie: in Großstädten umrankt und umblüht er von                                                                                            |             |
| unten her Balkons des 4. Stockwerkes. Der herrliche                                                                                           | 0.50        |
| Duft streift weit umher. Auch für Vollschatten Wilsterla, Glyzine, Blautraubenwinde, Schmetterlingsblütler                                    | 2,50        |
| - sinensis, im Mai blühend, prächtige Schlingpflanze für                                                                                      |             |
| Hauswände O Ø                                                                                                                                 | 3,50        |
|                                                                                                                                               |             |

## Kletterrosen

sind unentbehrliche Schönheltsträger an Pergolen, Spalierwänden, Bögen und Einzelgerüsten. Wir liefern sie Ihnen in schönsten Farbensorten auf Anfrage. Preise je nach Sorte

Die Gladiolen lieben Gräsernachbarschaft in deinem Garten ebenso wie in ihrer Wildhelmatsteppe, wo sie zwischen Blaugräsern wachsen.

## Zwerglaub- und Zwergblütengehölze

sind unersetzliche Helfer im Steingarten und in der ganzen Wildnisgartenkunst, abgesehen von allen möglichen anderen Gartendiensten, die sie uns auf unersetzbare Weise leisten. Sie bilden in der Nachbarschaft von Kleinstauden wichtige kleine Kraftgerüste und tragen uns neue Raumwirkungen in diese Umgebung, neue Reize der Farbe und des Schattenwurfes. Sie sind so wenig bekannt und benutzt wie auch die Zwergnadelgehölze.

| Andromeda, Lavendelheide, Heldekrautgewachse U Ø *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - calyculata (Chamaedaphne c.), reizender immer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <ul> <li>calyculata (Chamaedaphne c.), reizender immer-<br/>grüner Strauch mit weißen nickenden Blütentrauben ab</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| Azalea, siehe unter Rhododendron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse Q Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| - candiduia, niedrige Büsche mit immergrünen, unterseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| weißen Blättern, goldgelbe Blüte, bis knh., 5/6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ie nach Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.50  |
| je nach Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - , - |
| grün, bis hfth., 5/6, je nach Größe 2,50 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.50  |
| - thunbergli atropurpurea, rotblättrige, gelbblühende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,    |
| laubabwerfende "Blutberberitze". Ergibt mit anderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Gehölzen und Stauden schöne Kontrastwirkung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| heth s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.—   |
| hfth., 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,—   |
| - verifications, kraftiger watchsend, sonst driffications and the second sonst driffication and the second sons driften and the second sons driffication and the second sons driffication and the second sons driffication and the second sons driften a |       |
| dula, mit purpurvioletten Früchten, tschh. bis hfth.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 50  |
| 5/6, je nach Stärke 2,50 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,30  |
| Betula, Birke, Birkengewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| - nana, Zwerg-Birke aus nordischen Hochmooren; mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Heidekräutern benachbaren, bis knh., je nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Größe ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,50  |
| Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| - microphylla japonica (B. japonica) Zwergstrauch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| immergrün  Caryopteris, Blauquirl, Verbenengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,50  |
| Caryopteris, Blauquiri, Verbenengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| - tangutica, neuartiger, etwa tischhoch werdender Blü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| tenstrauch mit schönen blauen Blütenquirlen im Spät-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| sommer und Frühherbst; völlig winterhart!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,—   |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Unentbehrliches Gehölz von großem Formenreichtum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| für Natur- und Steingärten. Außer zur Blütezeit auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| lm Herbst durch reichen Beerenschinuck reizvoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| - adpressa, Zwerg-Felsenmispel, im Herbst kupfern fär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| bend, Laub abwerfend, fßh., 6, OOØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25  |
| - dammeri (C. humifusa), kriechender, flächig wach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| sender wintergrüner Strauch, weißblühend, 5/6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,25  |
| - hessei, kleine Rosenfelsenmispel, dichter kleiner Busch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| mlt rosenroten Blüten und roten Früchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,-   |
| - horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel, knh., 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.50  |
| <ul> <li>salicifolia floccosa, Hängebeeren-Felsenmispel, winter-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| grün, überhängend wachsend, im Alter reicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Beerenschmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,-0  |



Cotoneaster dammeri, Teppich-Felsenmispel

Gute "Kulisse" für Gartenchrysanthemum sind becrentragende, buntflammende Gehölze.



Hedera minima erecta, der aufrechte Zwerg-Efeu

| Daphne, Seidelbast, Thymeiusgewächse Ø ● blagayana, doldigbiühender Zwerg-Seidelbast, der fuß- hoch im Mai/Juni gelblich weiß blüht, 5/6 ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.—          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - cneorum major, Rosmarin-Seidelbast, immergrün, wohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,25         |
| alier Vorfrühlingsblüher und sonstiger Schatten-<br>Kleinstauden bringen ab<br>Deutzia, Deutzie, Steinbrechgewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,25         |
| - gracilis, ein schöner, reichblühender Zwergstrauch, zur Blütezeit ein Höhepunkt im sonnigen Steingarten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,20         |
| Blüte wciß, knh., 6 Evonymus, Spindelbaum, Baumwürgergewächse ØO Sie sind, je nach ihren besonderen Eigenschaften, vlelseitig verwendbar, vor allem als wintergrüne Bodenbedecker und für Einzel- und Gruppenpflan- zung. Sie zieren im Herbst durch ihren zweifarbigen Beerenschmuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,20         |
| <ul> <li>fortunei carrierei, aufrechter immergrüner Zwergstrauch, bis tschh.</li> <li>minima, kriechende Zwergspindel mit zierlicher Beiaubung, auch für Bodendeckung unter immer- und</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,20         |
| wintergrünen Gehötzen geeignet  - variegata, Silber-Kriechspindei, weißbunt, Bodenbedecker, Steingartenranker, an Wänden und Stei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>—,8</b> 0 |
| nen sich nochspreizend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,—          |
| <ul> <li>nana koopmannii, Turkestan-Spindel, feinzweigigste, im Herbst mit rosafarbigen Früchten, bis knh.</li> <li>Genista, Ginster, Schmetterlingsblütler</li> <li>Die hier genannten kriechenden Arten sind vor ailem fein er genannten kriechenden in der genannten kriechen in der genannten kriechenden in der genannten krie</li></ul> | 1,20         |
| für Steingärten sehr geeignet.  — (Cytisus) decumbens, Frühlings-Zwergginster, goldgelb, 5, O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,—          |
| gelben Blüten, im Alter mannshoch werdend ge-<br>eignet für Heide- und Naturgärten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,           |
| <ul> <li>purpureus, Rosen-Ginster, auch im Schatten gedeihend, fβh., 5/6, O Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,—<br>2,—   |
| <ul> <li>Hedera, Efeu, Araliengewächse Ø ●         Die beiden hier aufgeführten Zwerg-Efeu-Arten sind interessante Gestalten, die überall an haibschattigen Steilen im Steingarten stehen sollten.     </li> <li>helix, siehe unter "Klettergehölze"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <ul> <li>helix, siehe unter "Klettergehölze"</li> <li>conglomerata, Kugel-Zwergefeu</li> <li>minima erecta, aufrechter Zwerg-Efeu, kleinblättrig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,25<br>1,—  |
| Hypericum, Beschreibung siehe Neuaufnahmen Herbst<br>1959, Seite 9 je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 20         |
| Lavandula, Lavendel, Lippenbiütler O O Ø — latifolia, Duft-Lavendel in winterharter Rasse, silber- grau, ijlablau blühend. Zwergstrauch für sonnige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Flätze und niedrige Hecken, 7  — rosea, hellrosa Blüten, 6/8  Lonicera, Heckenkirsche, Geißblattgewächse  — pileata, wintergrüne Zwerg-Heckenkirsche, für Vor- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —,60<br>—,60 |
| Unterpflanzung von Gehölzgruppen geeignet, 5, 18h., 0 Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>—,8</b> 0 |
| wachsend, Zwergstrauch der Stein- oder Heide-<br>gärten tschh., O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,50         |

Selbst auf der Nordseite von ein paar Waldsträuchern läßt sich leicht ein Stück Waldrandzauber verwirklichen.

| Philadelphus, Pfeifenstrauch, Steinbrechgewächse O  — lemoinei Manteau d'hermine. Dieser reichblühende, mit halbgefüllten rahmfarbenen Blüten besetzte Zwerg- |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jasmin ist vielseitig verwendbar, knh., 5 6                                                                                                                   | 1,50  |
| Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse                                                                                                                      |       |
| - fruticosa mandschurica, weißer Fingerstrauch, monate-                                                                                                       |       |
| lang reich blühend, etwa tischhoch, 5/11, 🔘                                                                                                                   | 1,    |
| Prunus, Mandel, Rosengewächse                                                                                                                                 |       |
| - glandulosa alba plena (Pr. japonica albiplena)                                                                                                              |       |
| blüht reich mit gefüllten weißen Blüten im Mai/Juni.                                                                                                          |       |
| Bis 2 m hoch werdend! O Ø                                                                                                                                     | 2,    |
| tenella (Amygdalus nana), rosa Zwergmandel,                                                                                                                   |       |
| wuchernd im Gegensatz zu Pr. japonica! Enorm früh-                                                                                                            |       |
| blühend, an trockensten Stellen aushaltend, auch                                                                                                              |       |
| Wurzeidruck vertragend ()                                                                                                                                     | 1.50  |
| Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse                                                                                                                          | -,,,, |
| - fortuneana (P, gibbsii), Zwergfeuerdorn mit feiner                                                                                                          |       |
| Belaubung und schwächerem Wuchs, schön fruchtend                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                               |       |
| — dort verwendbar, wo "Dauerbrand" zu groß, O.                                                                                                                | 2,—   |
| Rhododendron, Alpenrose, Heidekrautgewächse                                                                                                                   |       |
| (Liebhaberwerte!)                                                                                                                                             |       |



Märzblühendes Rhododendron praecox

| (Azaleen)                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rhododendron ferrugineum, rostfarbige europäische Alpenrose, knh., 5,6, je nach Größe ab                                                                                           | 3,50 |
| <ul> <li>mucronatum noordtianum (Azalea ledifolia v. N.),</li> <li>wcißblühend, hartblättrig, winterfest, knh. 5,6, je</li> <li>nach Größe</li> <li>2,50 bis</li> </ul>            | 4.50 |
| - obtusum, lachsrosa kniehohc Japan-Alpenrose, 5, je nach<br>Größe ab                                                                                                              | 4,50 |
| <ul> <li>amoenum, japanische Azalea. Dieser niedrige, wintergrüne, dunkelpurpurnblühende Strauch gehört zu unseren schönsten Blütensträuchern! 45, je nach</li> </ul>              |      |
| Größe ab  — kaempferi x Malvatica, kleinblättrige Hybriden der japanischen Kurume-Azaleen: purpurrosa, karmin und andere Ferben, völlig winterhart, 5, jüngere                     | 3.—  |
| Pflanzen                                                                                                                                                                           | 2,50 |
| <ul> <li>praecox, lilarosa Frühlings-Alpenrose, widerstandsfähig, schon im März erblühend! Je nach Größe ab</li> <li>yedoense (A. yodogava), prächtig mit lilarosa Blü-</li> </ul> | 2,50 |
| ten, gefüllt, 5, ganz hart! Je nach Größe 2,50 bis                                                                                                                                 | 4,50 |
| <ol> <li>Gruppe: Laubabwerfende eigentliche<br/>Azaleen</li> </ol>                                                                                                                 |      |
| <ul> <li>ponticum x molle, in Farbtönen zwischen Gelb und<br/>Orangerot blühend, 5 6, jüngere Pflanzen</li> </ul>                                                                  | 3.50 |
| 3. Gruppe: Großblättrige Alpenrosen<br>(eigentliche Rhododendron)                                                                                                                  |      |
| <ul> <li>Hybriden, harte Auslese verschiedener Farbtöne. Je<br/>nach Größe — auf Anfrage — ab</li></ul>                                                                            | 5,   |
| <ul> <li>smirnowii, späterblühende, großblättrige Rhododendron-<br/>Art aus dem Kaukasus, bis mannshoch werdend,</li> </ul>                                                        |      |
| purpurfarbene große Blüten, 6. je nach Größe ab . Salix, Weide, Weidengewächse O Ø                                                                                                 | 2,50 |
| repens, Zwergweide, zwergiger Strauch mit kleinen Blättern, Zweige anfangs sehr wirkungsvoll in hellem                                                                             |      |
| Frühlingsgrün mit jungen, seidenbehaarten Trieben                                                                                                                                  | 1 50 |

Manchmal gibt man einer Pfianze einen Verlegenheitsplatz, etwa an einer Gartenhäuschen-Ecke; nachher "sitzt" die Blühende da wie angegossen!

### Winterharte Heidekräuter

Heidegarten oder auch kleinere sonnige Gartenwinkel für Heidegewächse sind das ganze Jahr hindurch erfüllt von mancherlei bekannten und unerwarteten Reizen. Von Januar bis tief in den Oktober reicht die Blütezeit. Eine immer wachsende Fülle von Sorten überrascht durch viele Tönungen der Blütenfarben und des Immergrüns. Der Flor der Schneeheide (Erica carnea) zieht sich von Januar/Februar mit rosa, roten und weißen Farben bis in den Mai hin. Die Glockenheide (Erica tetralix) füllt die Zwischenzeit aus bis zur Sommerheide (Erica vagans), deren Flor lange Monate währt bis in die Zeiten der Spätsommer- und Herbstheiden, der Callunen in ihren verschieden Typen, Formen, Farben und Erscheinungen. — Die einzige Heideart, die leichten Winterschutz gegen Ausnahmewinter für ihre entsprechend enorme Leistung beansprucht, ist Erica vagans, die Sommerheide.

Sommerneide.

Die Heidekräuter lieben leichten und humosen Boden, am liebsten Nadelholzerde mit Torf gemischt. Eine Unzahl deutscher Böden ist für Heidegärten geeignet. Kalk wird abgelehnt — die Schneeheiden aber vertragen ihn, können aber auch ohne ihn auskommer.

vertragen inn, kommen user einem eine kommen.
Thymian und kleine Gräser, viele Glockenblumen, Birken, Wacholder, Ginster und entsprechende Wilderosen sind natürliche Nachbarn. Krokusnester im Frühling sind inmitten der Schneeheide ebenso reizvoll wie Herbstkrokus zwischen Herbstheide und Heideastern oder kleinen Kissenastern.

| a) : | Frühlingsheide                                                                                                                  |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Erica carnea alba, weiße Schneeheide                                                                                            | 80          |
|      | <ul> <li>— James Backhouse, großrispige rosa Schneeheide</li> <li>— vivellil, blutrote Frühlingsheide, braunrote Be-</li> </ul> | 1,—         |
|      | laubung  — Winter Beauty, rosafarbene Winterhelde, bester und                                                                   |             |
|      | längster Blüher!                                                                                                                | <b>—,80</b> |
| b)   | Sommer- und Herbstheide                                                                                                         |             |
|      | Calluna vulgaris, Besenhelde, rosa Blüten in spannlangen                                                                        |             |
|      | Trauben. Juli/August                                                                                                            | -,60        |
|      | — — alba plena, schneeweiß gefülltes Heidekraut, auf-                                                                           |             |
|      | recht. September/Oktober                                                                                                        | 1.20        |
|      | — — serlei, hohe welßblühende Spätherbstheide                                                                                   | 1,20        |
|      | <ul> <li>— alportli, dunkelrosa, graugrün behaartes Laub, auf-</li> </ul>                                                       |             |
|      | recht, mittelfrüh                                                                                                               | 1,20        |
|      | drungene Form. Juni/Juli                                                                                                        | 1,50        |



Erica carnea Winter-Beauty

Ein großer Findlingsstein, einige zerschlissene Wacholder, mitten hinein eine Strauchrose von Heldecharakter \_ das sollte in deinem Heidegärtchen nicht fehlen.

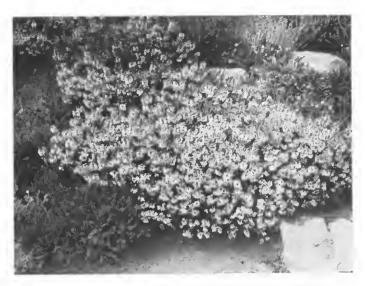

Weiße und rote Sommerheide, Erica vagans, in Edelsorten

| Calluna vulgaris cuprea, rosaiila Kupferheide, Laub im    |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Frühling gelbgrün, im Winter rotbraun, aufrecht           | 1,26 |
| - C. W. Nix, violettrote Spätsorte, schlank, aufrecht . 1 | 1,20 |
| - elegantissima, schneeweiße, langrispige Spätsommer-     |      |
| heide                                                     | 1,20 |
| - Goldworth Crimson dunkelyiolettrot, aufrecht, frisch-   | -,   |
|                                                           | 1,50 |
| - H. E. Beaie, dichtgefüllte silberrosa aufrechte Sorte,  | _,   |
| großbuschig, Früh                                         | 2 —  |
| - lutescens, weißblühende, straff aufrechte Sorte des     | _    |
| Frühherbstes, goldgelbe Sommertriebe, im Winter           |      |
| grüngelbes Laub. Mittelhoch                               | 1,20 |
|                                                           | 1,20 |
| - Muilion, starkbuschig, rosa, glänzend grüne Belau-      | _,   |
| bung, kompakter Wuchs, Spätsommer                         | 1,20 |
|                                                           | 1,20 |
| plena, violettrosa gefüllte Sorte, aufrecht, mittelhoch.  |      |
| Spät. Langeblüher!                                        | 1,20 |
|                                                           | 1,20 |
| Erica tetralix, rosa Glockenheide, Juni/September, wird   | •    |
| über fußhoch                                              | 1,20 |
|                                                           | 1,20 |
|                                                           | 1,20 |
| - vagans Lyonesse, großblumige reinweiße Mittsommer-      |      |
|                                                           | 1,50 |
| - Mrs. D. F. Maxwell, leuchtend kirschrot bis lachs-      |      |
| rosa, fußhoch, August/September. Winterschutz!            | 1,50 |
| - St. Keverne, lebhaftes Lachsrosa. Juli/September.       |      |
|                                                           | 1.50 |

### Zwergnadelgehölze

Diese hat man das Nadelgehölz des "kleinen Mannes" genannt; sie sind, wie auch die Immergrünen Zwerglaub-Gehölze, sehr willkommen für die Schnee- und Rauhreif-entfaltung auf kleinem Raum. Auch ihren hellgrünen Frühlingsaustrieb zur ersten Glockenblumenzeit hat man ihnen noch anzurechnen. Man wird sich schwerlich im Garten auch nur von einem Exemplar trennen. Verwendung muß mit einer gewissen Sparsamkeit geschehen, da sie sonst im Alter zu stark dominieren.

Chamaecyparis, Schein-Zypresse, Zypressengewächse O
Es handelt sich bei den angebotenen Arten und Formen
um interessante Nadelgehölze von besonderem Formenreichtum:

— lawsonlana forsteckensis, Forsteck-Zwerg-Zypresse, dichte,
breit kegelförmige blaue Büsche, langsam wachsend,
15×15 cm
— krameri, Kegel-Zypresse, breite dunkelgrüne Art, 60×30 cm
— pisifera squarrosa intermedia, silberblaue ZwergpolsterZypresse, 15×20 cm

Hejlanthemum verlangen nach blauer Nachbarschaft, also nach Vero-nica, Geranium grandifiorum, Linum narbonnense, blauen Horn-veilchen.



Juniperus sabina tamariscifolia, spanischer Hängewacholder

| Juniperus, Wacholder, Zypressengewachse O                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Durchweg äußerst genügsam, wenn sie eingewachsen                                                                                        |      |
| sind. Überraschen immer wieder durch Formenfülle                                                                                        |      |
| und Winterschönheit; passen besonders für Heide-                                                                                        |      |
| gärten und Steingärten.                                                                                                                 |      |
| - communis depressa, Kanadischer Teppich-Wacholder,                                                                                     |      |
| geiblich grüne Benadelung, 10 cm                                                                                                        | 2,   |
| - saxatilis (n a n a a l p i n a), blauer Aipen-Zwerg-                                                                                  | -,   |
|                                                                                                                                         | 2,50 |
| Wacholder, 20×20 cm                                                                                                                     | 2,50 |
| - horizontalis (sabina prostrata), grüner Klssen-                                                                                       | _    |
| Wachoider, je nach Größe ab                                                                                                             | 5,—  |
| <ul> <li>procumbens glauca, biaugrüner japanischer Polypen-<br/>Wacholder, 15×25 cm</li> </ul>                                          |      |
| Wacholder 15×25 cm                                                                                                                      | 3    |
| - sabina humilis, Feinnadel-Teppich-Wachoider, je nach                                                                                  |      |
| G-40-                                                                                                                                   | 5,-  |
| - repens, Kriech-Wachoider für Steingärten                                                                                              |      |
|                                                                                                                                         | 3,—  |
| tamariscifolia, Kaskaden-Wachoider, leicht biäulich-                                                                                    |      |
| grün.                                                                                                                                   |      |
| Zur Entwicklung seiner vollen Schönheit auf flach-                                                                                      |      |
| geneigte Wände pflanzen, so daß die Zweige abwärts                                                                                      |      |
| abfallend "Kaskaden" bliden können. 15×20 cm                                                                                            | 3,—  |
| - squamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, aufrecht und                                                                                    |      |
| iangsam wachsende Art aus dem Himalaya, 20×30 cm,                                                                                       |      |
| ioh g=20-                                                                                                                               | 4,50 |
| je nach Größe                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                         | 3,50 |
| Picez, Fichte oder Rottanne, Kieferngewächse O Ø                                                                                        |      |
| Die aufgeführten Formen unserer Wald-Rotfichte bil-                                                                                     |      |
| den kleinere oder größere kompakte Gestaiten, die                                                                                       |      |
| den kleinere oder größere kompakte Gestaiten, die<br>sich für vieie Gartenplätze eignen, vornehmilch aber                               |      |
| dem Steingarten Gerüst und Stütze" gehen                                                                                                |      |
| - abies cupressina (P. excelsa cupressina), Zy-                                                                                         |      |
| pressen - Fichte, dicht geschlossen, kleinnadlig,                                                                                       |      |
|                                                                                                                                         | E    |
| 35×25 cm,                                                                                                                               | 5,—  |
| echiniformis (P. exc. echiniformis), Igei-                                                                                              |      |
| Fichte, klssenartig, je nach Größe ab  — gregoryana (P. exc. gregoryana), dicht und rundlich, kurznadlig, eine der kleinsten Formen, je | 5,—  |
| - gregoryana (P. exc. gregoryana), dicht und                                                                                            |      |
| rundlich, kurznadlig, eine der kleinsten Formen, je                                                                                     |      |
| nach Größe ab                                                                                                                           | 5,—  |
| <ul> <li>- nidiformis (P. exc. nidiformis), Nestfichte,</li> </ul>                                                                      |      |
| breitkuglig, ohne Mitteitrieb, je nach Größe ab                                                                                         | 5,   |
| - pygmaea (P. exc. pygmaea), Gnomen-Fichte,                                                                                             | ٠,   |
|                                                                                                                                         | 5,-  |
|                                                                                                                                         | J,-  |
| - remontii (P. exc. remontii), Spitzkegelfichte,                                                                                        | -    |
| dichte Benadelung, je nach Größe ab — glauca conica (P. albertian a conica), Zuckerhut-                                                 | 5,,  |
| - glauca conica (P. albertiana conica), Zuckerhut-                                                                                      |      |
| Fichte, heligrune weiche Nadeln, langsam wachsend.                                                                                      |      |
| Auch ohne Schnitt zu schönen, gleichmäßigen schma-                                                                                      |      |
| len Pyramiden heranwachsend ab                                                                                                          | 5,—  |
| Pinus, Kiefer, Kieferngewächse O                                                                                                        |      |
| - montana mughus, Zwerg- oder Latschenkiefer, je nach                                                                                   |      |
|                                                                                                                                         | 5.—  |
| Thuya, Lebensbaum, Zypressengewächse O                                                                                                  | σ,   |
|                                                                                                                                         |      |
| <ul> <li>occidentalis eliwangeriana Rheingold, Goidlebensbaum,</li> </ul>                                                               |      |
| als einziger der formenreichen Lebensbaumfamilie                                                                                        |      |
| seiner besonderen Schönheit wegen hier angeboten,                                                                                       |      |
| 30×30 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                            | 4,50 |
| •                                                                                                                                       |      |
| Preisänderungen hel den Gehölzen ergeben eich wenn en                                                                                   |      |
| Preisänderungen bei den Gehölzen ergeben sich, wenn an-<br>dere als die angegebenen Größen geliefert oder ge-                           |      |
| dere als die angegebenen Groben geneiert oder ge-                                                                                       |      |
| wünscht werden. Bei sonstigen Gehölzwünschen er-                                                                                        |      |
| bitten wir Ihre Anfrage.                                                                                                                |      |
| Mittelgroße und größere Laubgehölze sowie mittei-                                                                                       |      |
| große Nadelgehölze beschaffen wir auf besonderen                                                                                        |      |
| Wunsch!                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                         |      |
| Verkauf von Knolien und von Stecklings-Topfpflanzen                                                                                     |      |
|                                                                                                                                         |      |

Ramondien — Ladenhüter aus der Vorzeit — können an beliebigen Nordplätzen deines Steingartens fest ausdauern "wie gewohnt".

### **Unser Dahlien-Sortiment**



Rlesenstrahlendahlie Vater Bergerhoff

Die Dahlie ist neben der Rose die zweite Volksblume. Sie hat dazu nur 150 Jahre gebraucht, um neben der tausend-jährigen Rose zu bestehen. An Gutmütigkeit des Gartenverhaltens ist diese Pflanze nicht zu überbieten. Pflanzung der Knollen geschieht ab 2. Aprilhälfte, die der Stecklings-Jungpflanzen in 2. Maihälfte. Einwinterung der Knollen im Kartoffelkeller geschieht ohne Verluste. Wir bringen hier vielerlei neue Dahlien, deren Mitverbreitung wir uns einfach nicht entziehen können. Einige wenige Sorten ließen wir auf Grund neuer Fortschritte fallen. Wir verbreiten nur Dahlienwerte, vor deren Schönheit man Im Grunde fassungslos steht! Diese hinreißenden, ständig überraschenden Hochqualitäten sind in dauernder Stelgerung begriffen, an der viele Völker teilnehmen. Es kommen für unser Sortiment in erster Linie Schmuckbahlien, Strahlen-Dahlien und große Ball-Dahlien von grandioser Schönheit der Halskrausen-Dahlien und der hohen einfachen Dahlien paßt wieder ein anderer Ausdruck.

# Strahlen - Dahlien (Edel- oder Kaktucdahlien)

| tranien - Daniien (Edel- oder Kaktusdahlien)                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Arlstokrat, tiefrotes Nadelwerk der Blütenmassen, zugleich                 |      |
| hoher Schnittwert 100 cm                                                   | 2.—  |
| hoher Schnittwert, 100 cm                                                  | -,   |
| Steinbraune Strablenkugeln 199 em                                          | 2 40 |
| steinbraune Strahlenkugeln, 180 cm                                         | 2 10 |
| der übermannshohe Turm der glühend sammetkarmin-                           |      |
| roten Strahlenblumen über alles hinweg. Nicht zu                           |      |
|                                                                            |      |
| übertreffen! 160 cm                                                        | 5,—  |
| Belle Dame, schon von weitem versteht man die Allbe-                       |      |
| liebtheit der rosagelben riesenblütigen Sorte, 150 cm .                    | 3,   |
| Brandaris, Verklärung der Sorte "Feuerstrahlen" durch                      |      |
| gesteigerte Größe und Fülle zackiger Blüten, 100 cm                        | 4,   |
| Carnaval (Neuaufnahme). Diese preisgekrönte Stlm-                          |      |
| mengewinnerin fällt auch dem ungeübten Auge durch                          |      |
| die unglaublich edlen Blüten von milder roter Farbe                        |      |
| auf. Man empfindet jede Einzelblume als Kostbarkeit.                       |      |
| 140 cm                                                                     | 5 —  |
| 140 cm                                                                     |      |
| loser Name für eine wunderbare, übermannshohe                              |      |
| dunkelrote, großblütige Dahlienriesin der Strahlen-                        |      |
| blütenklasse. 180 cm und höher                                             | 5    |
| Dentelle de Venise (Neuauinanme), dieser neue                              |      |
| Typ einer weißen Feinstrahl-Dahlie ist von neuarti-                        |      |
| gem Reiz. Im Erblühen wird das goldgelbe Zentrum                           |      |
| sichtbar. 120 cm                                                           | 4,—  |
| Dr. Dewulf (Neuaufnahme). Noch vor der vollen                              |      |
| Dahlienzeit bricht hier eine solche Fülle hellgelber.                      |      |
| rosa getönter Strahlenblumenmassen auf luftigen                            |      |
| Stielen hervor, daß jeder Besucher sogleich drauf zu                       |      |
| stürzt, Semi-Kaktus-Dahlie. 120 cm                                         | 5.—  |
| Fackel, in roter Glut nicht zu übertreffen, hat die "Fackel"               | -,   |
| größte Widerstandskraft gegen Schatten, 120 cm                             | 1.20 |
| Feuerstrahlen, reichblühende Gruppensorte mlt starker                      |      |
| Fernwirkung, aus gelbem Grund in scharlach auslau-                         |      |
| fend, 100 cm                                                               | 1.60 |
| fend, 100 cm<br>Friedenssonne; dies Getümmel riesiger edelgeformter Strah- |      |
| lenblüten hält monatelang an helles, leuchtendes                           |      |
| Gelb. 120 cm                                                               | 1,20 |
|                                                                            |      |
|                                                                            |      |

Im dritten Jahr nach Pfianzung überwölbte das Lampenputzergras fast anderthalb Quadratmeter und hatte 120 hohe Blütenstiele!

| Hexengoid; blaßgelbe, regenfeste, aufrechte Blütenmassen fallen immer wieder in ihrer Einmaligkeit auf, 100 cm Johannisfeuer. Sammetlilarote Blütenmassen werden höchst | 2,—  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| harmonisch von brusthohen festen Gerüsten getra-                                                                                                                        |      |
| gen, 150 cm                                                                                                                                                             | 1,60 |
| Pyrophora (Neuaufnahme) leuchtet mit seinem dich-                                                                                                                       |      |
| ten Flor großer orangegoldroter Strahlenblüten immer                                                                                                                    |      |
| auffallend aus fast hundert Sorten heraus, 130 cm                                                                                                                       | 6,   |
| Scarlet Leader ist der größte Rumorer in knallrotem Mas-                                                                                                                |      |
| senflor edelster Farbstufung, 150 cm                                                                                                                                    | 1,60 |
| Schweigen, weißes Blühen von sublimen, edlen Eigen-                                                                                                                     |      |
| schaften des Flors und der Haltung, ruft ein be-                                                                                                                        |      |
| wunderndes Schweigen hervor, 120 cm                                                                                                                                     | 3,—  |
| Silberblick, prächtige schneeweiße Sorte, dle in ihrer Wir-                                                                                                             |      |
| kung im Garten und in der Vase einzigartig ist,                                                                                                                         |      |
| 120 cm                                                                                                                                                                  | 4,—  |
| Silvretta, brusthohes Geäst trägt ein feines, hochgetürmtes                                                                                                             |      |
| Juwelenspiel kleiner, rotgoldener Strahlenblüten, 180 cm                                                                                                                | 2,40 |
| Vater Bergerhoff (Neuaufnahme) ist eine denkbar                                                                                                                         |      |
| edelgeformte, hochgetragene, großblütige weiße Riesen-                                                                                                                  |      |
| Strahlendahlie von ganz leichter Cremetönung, 140 cm                                                                                                                    | 5,—  |
| Victor Teschendorff; diese weiße tanzende Riesin mit                                                                                                                    |      |
| ihrem großen Blütenkranz bleibt uns nach Jahren                                                                                                                         |      |
| noch ebenso neu und überraschend wie beim ersten                                                                                                                        |      |
| Anblick, 120 cm                                                                                                                                                         | 1,20 |
| Victory Day; das langgestielte Gerüst trägt tiefrote, hoch-                                                                                                             |      |
| emporgerichtete Strahlenblumen edelster Qualität,                                                                                                                       |      |
| 180 cm                                                                                                                                                                  | 2,40 |
| Wilhelm Röpke; verzweigte Strahlen in Gold, Hellgelb und                                                                                                                |      |
| Rotbraun bringen kostbare Farbenklänge zu-                                                                                                                              |      |
| standa 00 am                                                                                                                                                            | 9.40 |



Dunkelrote Riesenschmuckdahlie Maharadscha und die weiße Strahlendahlie Viktor Teschendorff

| S | ch m u c k d a h l i e n                                                                                                                       |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Andries Wonder (Neuaufnahme). Es gibt kaum Worte<br>für dieses großblumige rosa-gelbe "Wonder" und seine<br>völlig einzigartige Pracht! 120 cm | 3.—  |
|   | Glory of Heemstede, hellgelber Edelstein von einzigartigem Formenreiz und höchsten Schnittblumenwerten.                                        |      |
|   | Nichts ist dieser Sorte vergleichbar, 160 cm                                                                                                   | 2,—  |
|   | Gerrie Hoek, beste aller rosa Schnittsorten und im Garten                                                                                      |      |
|   | von endloser Blütenfülle, 120 cm                                                                                                               | 1,60 |
|   | Gruß vom Dahlienheim, enorme Elfenbeinblüten, je schö-                                                                                         |      |
|   | ner, desto schwerer beschreibbar, 140 cm                                                                                                       | 2,40 |
|   | Helly Boudewijn, schneeweißer, großblütiger, reicher und                                                                                       | 1.—  |
|   | malerischer Blüher, 120 cm                                                                                                                     | 1.—  |
|   | Blühen 190 em                                                                                                                                  | 4.—  |
|   | Blühen, 120 cm<br>Kronschatz; dies tiefrote mächtige Prachtgebilde tanzt<br>ganz außer der Reihe — kein Vorbegriff mög-                        | -,   |
|   | lich, 120 cm                                                                                                                                   | 2,-  |
|   | Maharadscha, dunkelster rotbrauner Sammet, 140 cm                                                                                              | 1,60 |
|   | Nagels Sensation gehört für immer ins Gipfelreich enorm großer, hochgestielter edelgeformter Blüten von                                        |      |
|   | kostbarster rosa Farbe, 170 cm                                                                                                                 | 2,—  |
|   | Rotes Meer (Neuaufnahme). Diese ungewöhnlich fest-                                                                                             |      |
|   | gebaute Sorte füllt mit ihrem flammend orange-                                                                                                 |      |
|   | roten Flor eine Lücke aus, 100 cm                                                                                                              | 1 60 |
|   | Saalbach (Neuaufnahme) steht an der Spitze der                                                                                                 |      |
|   | weißen Riesen. Die gefüllten Kolossalblüten werden                                                                                             | 2,40 |
|   | auf mächtigen, straffen Stielen getragen, 140 cm Shirley Westwell (Neuaufnahme), dieser glühend rote                                           | 2,40 |
|   | Farhenkrach ist nicht zu überhieten 80 cm                                                                                                      | 1.60 |

Astilben lieben die Nachbarschaft blaublättriger, goldgrünblättriger Funkien, Edelfarne, Schattengräser sowie weißer u. roter Monarden.



Weiße Riesenschmuckdahlie Saalbach

|    | Sommerlachen, aber ein grandioses, losplatzendes Farben-<br>lachen der Riesenblüten von roter und weißer<br>Farbe, 120 cm                                              | 2,40         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Wörtherseerose, rosaweißgrüne Riesenblüten in ver-<br>schwenderischer Fülle von einmaligem Formen-                                                                     |              |
|    | reiz, 100 cm  Zigeuncrkind (Neuaufnahme). Der Name prägt sich gut ein für das dichte Spiel hochgestielter sammetroter Blütenmassen, 120 cm                             | 2,40         |
|    | roter Blutenmassen, 120 cm                                                                                                                                             | 2,—          |
| G  | roße Ball-Dahlien                                                                                                                                                      |              |
|    | Blutroter Ball; man traut kaum seinen Augen beim ersten<br>Anblick dieses Prachtgedränges in einem sehr edlen<br>Dunkelrot, 140 cm                                     | 1,60         |
|    | Edinburgh (N e u a u f n a h m e), große Balldahlie von sam-<br>metpurpurroter Tönung mit weißen Randstreifen.<br>Herrliche, unerschöpflich überreich blühende, brust- |              |
|    | hohe Dahlie, 130 cm                                                                                                                                                    | 3,75<br>—,80 |
|    | Karl Welnhausen, Gegenstück zur folgenden in kräftigem                                                                                                                 |              |
|    | Luna; jeder crkennt gleich die Unentbehrlichkeit dieser                                                                                                                | 1,—          |
|    | blaßgelben großen Blütenbälle für den Garten oder<br>im Blumenschnitt, 110 cm<br>Schwänhild. Die weißen, großen Blütenbälle bleten                                     | 1,50         |
|    | monatelang einen großertigen Anblick, 90 cm                                                                                                                            | 1,20         |
| ** | leine Ball-Dahlien (Pompondahlien)                                                                                                                                     |              |
|    | Gruppenstolz; ihr warmes Silberrosa von sehr edler Stu-                                                                                                                |              |
|    | fung hebt sie aus allen kleinen Ball-Dahlien her-<br>aus, 90 cm                                                                                                        | <b>—</b> ,80 |
|    | Herbstzeitlose hat es in der blavilla Färbung zur auf-<br>fallendsten und reinsten Stufung gebracht, so daß                                                            |              |
|    | sie in Ball-Dahlien-Sträußen gar nicht zu ent-<br>behren ist, 80 cm                                                                                                    | ,80          |
|    | Inn (Neuaufnahme), altmodische kleine Balldahlie in                                                                                                                    | 2            |
|    | Kochel-See ist und bleibt wohl noch lange die klassische                                                                                                               | 2            |
|    | kleine rote Ball-Dahlie, die nirgends versagt, 90 cm<br>Weiße Perie trägt inren Namen mit Recht und ist natür-<br>lich unentbehrlich in bunten Ball-Dahlien-Sträußen   | 1,           |
|    | 80 cm                                                                                                                                                                  | 1,—          |
|    | alskrausen-Dahlien                                                                                                                                                     |              |
|    | Ella Süptitz; Sammetkarminrosa mit weißem Ornament, ist in dieser Farbenklasse unübertroffen, 100 cm                                                                   | <b>—</b> ,80 |
|    | Mrs. H. Brown ist nach meinem Urteil die Königin der<br>Halskrausendahlien. Ein hohes, starkes Stielwerk<br>trägt aufrecht gestellte, orangerote Blumensterne mit      |              |
|    | höchst sinnvollem goldgelbem Ornament, 170 cm                                                                                                                          | 1,60         |
|    | Mondschein (Clair de Lune), (Neuaufnahme),<br>gelb-mal-gelbe Halskrausendahlie, elegant und sehr                                                                       | 9            |
|    | straff gebaut, 120 cm                                                                                                                                                  | 2,           |
|    | altete gelbe, rotgezeichnete Halskrausendahlie, 160 cm<br>Scarlet Queen; lebhaftes Scharlachrot mit kontrastieren-                                                     | 1,20         |
|    | der gelber Krause läßt uns diese Sorte immer wieder neu bewundern, 150 cm                                                                                              | —,80         |
|    | Schön Rotraut; die sammetroten Blütenscheiben werden                                                                                                                   |              |
|    | gleichfalls durch Ornamente zu kostbarem Ausdruck gebracht, 100 cm                                                                                                     | 1,20         |

Von den besten Dahlien neuester Zeit muß in ganz anderen Tönen geredet werden als bisher.



Halskrausendahlie Scarlet Queen

| Einiache pahilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Bishop of Llandaff (Neuaufnahme). Verklärte Steigerung der alten dunkellaubigen "Luzifer", behauptet seinen Platz ersten Ranges unvermindert durch Jahrzehnte, 100 cm                                                                                                                                                          | 1,20                         |
| flamme, mit sciner einzigartigen Fern- und Nah-<br>wirkung kann wohl gar nicht genug bewundert und<br>verbreitet werden. 180 cm                                                                                                                                                                                                | 4.—                          |
| kupfriglachs bis atlasrosa, durch den doppelten<br>Blumenblätterkranz erhöhter Schnittwert, 110 cm<br>Fränze ist cin kostbares Unikum, nämlich der fehlerlose<br>Träger tiefdunkelroter Sammettöne, die sonst in                                                                                                               | 1,—                          |
| diesem Bereich noch fehlen, 70 cm<br>Luzifer; unter den dunkellaubigen Sorten überdauert die<br>schöne Luzifer schon unsere Jahrhunderthälfte, tschh.<br>Olympic Fire (Neuaufnahme) trägt leuchtende orange-                                                                                                                   | 1,60<br>1 —                  |
| olympic Fire (Neu au inahme) trägt leuchtende orange-<br>scharlachfarbene Blüten über dunklem Laub.<br>80—100 cm                                                                                                                                                                                                               | 1,—                          |
| durch ihre edle Gesamterscheinung als Pflanze und<br>in der Vase, reinweiß, 130 cm<br>Schneeweißchen (Neu auf nahme), leichtgefüllte weiße,<br>vielfach willkommene Sorte für Garten und Schnitt,<br>80 cm                                                                                                                     | —,80<br>1,50                 |
| Die Sorten<br>Kokette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _,_,                         |
| Lilofee,<br>Palette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Pastella stellen ein unbeschreibbares Farbenspiel dar. Man kann dem ernstlichen Gartenfreund keine diescr Sorten erlassen, und schon mancher Dahlienkritiker ist an diesen Sorten zum Dahlienbewunderer geworden. Alle bewegen sich etwa in 1 m Höhe. Sle passen durchaus auch in Staudenbeete                                 | 1,60                         |
| Zwergdahlien (Mignon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Butterfly (Neuaufnahme), schönste aller gelben<br>Zwergdahlien! 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,—                          |
| Wiehler Feuer (Neuaufnahme) leistet auf diesem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50                         |
| biet das Erstaunlichste an ausdauernder, glühend<br>orangeroter Farbenfülle, 50 cm<br>Wiehler Perle, knall-orangeroter Massenflor, wirksamer<br>als alle übrigen Mignon-Dahlien. Überdauert sehr                                                                                                                               | 2,—                          |
| lange Zciten, 30—40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,—                          |
| Orange Bübel, eine entzückende neue niedrige gefüllte feinstrahlige Dahlie von edelstem Orangerosa, wie sie uns bisher noch nicht bekannt war, 60-80 cm                                                                                                                                                                        | 2,—                          |
| Antipathien gegen Dahlien ruhen auf Unkenntnis<br>der Hochqualitäten und ihrer wachsenden Garten-<br>dienstbereitschaft. Aus unseren Sortimenten haben<br>wir seit Jahren alle Sorten gestrichen, von denen<br>es möglich war, sich zu trennen. — Wir bieten Dah-<br>lien hier zur Abwechslung einmal in folgender<br>Form an: |                              |
| 6 Schmuckdahlien unserer Wahl 6 Strahlendahlien unserer Wahl 6 Balldahlien unserer Wahl 7 Balldahlien unserer Wahl 7 einfache Dahlien unserer Wahl                                                                                                                                                                             | 7,50<br>7,50<br>4,80<br>3,80 |

Das schönste aller blauen Gräser, Avena candida (glauca), der Blaustrahlhafer, wuchert niemals. Scharfer Rückschnitt im Vorfrühling!

## Deutsche Namen

### der Pflanzen dieses Kataloges

Adonis

Adonisröschen Akebie Akelei Alant Alpenaster Alpenaugenwurz Alpendistel Alpenhelmkraut Alpenkornblume Alpenkresse Alpenrose Alpenschaumkresse Alpentäschel

Alpenzwergwacholder Alsine

Amstelraute Amur-Sedum Andenpolster Anemone

Apennin-Hornkraut Apennin-Steinwurz Arabeskenfingerkraut Aschenfingerkraut

Aster Astilbe

August-Silberkerze Aurikel

Australisches Lampenputzergras

Baikal-Helmkraut Balkai-Heimkraut
Ballonglocke
Bambushirse
Barcelona-Strandnelke
Färenfellschwingel
Bartfaden

Bart-Iris Baumwürger Becherfarn Beinwell Berberitze Bergflachs Berghähnle Berghcrbstaster Bergkornblume Bergminze Bergsegge Bergsteinrich

Bergtäschel, persisch. Bergwaldnelke Besenheide Besenried, buntes Binsenlilie Birke Blasenfarn Blaublattamstel

Blaublattfunkle Blaue Löffelblattfunkle Blaukissen Elauköpfchen

Blauminze Blauquirl Blauschwingel Blaustrahlhafer Blautannen-Sedum Blauteppich-Sedum Blauzederwacholder Blauzungenlauch Bleiwurz

Blumenbinse Blutberberitze

Blutnelke Bocconie Braunelle Brennende Liebe Bronzeblatt-Nachtkerze Bronzeblatt-Nachtkerze Bronzewirbel-Steinwurz Buchsbaum Bulben-Blasenfarn Bunte Frühlingsmarguerite Buschmalve, Thüring. Buschmalve. Thür Buschwaldrebe Bündelmarguerite Büschelfedergras

Büschelglocke Büschel-Veronika

Akebia Aquilegia Inula Aster alpinus Akebia Aster alpinus
Athamanta matthioli
Eryngium alpinum
Scutellaria alpina
Centaurea montana Arabis Ricododendron

Arabis procurrens Aethionema Juniperus commun

communis saxatilis

Minuartia Thalictrum

Sedum middendorffianum Azorella trifurcata Anemone Cerastium columnae Sempervivum glaucum Potentilla fragiformis Potentilla cinerea

Aster

Aste. Astilbe Cimicifuga dahurica Primula auricula Primula au Pennisetum compressum

Scutellaria balcalensis

Scutenaria
Platycodon
Platycodon
Panicum clandestinum
Armeria formosa splendens

Pentastemon Iris barbata Celastrus orbiculata Matteucia struthiopteris

Symphitum Berberis

Linum narbonnense Anemone narcissifiora Aster amellus Centaurea montana Satureja montana Carex montana
Alyssum montanum
Aethionema grfi.
Dianthus silvestris
Calluna vulgaris
Molinia coerulea vi var.

Sisyrinchium anceps Betula Cystopteris bulbifera
Thalictrum glaucum
Hosta fortunei glaucescens
Hosta fortunei glauca minor

Aubrietia Globularia bellidifolia

Globularia bellidifolia
Nepeta mussinii
Caryopteris
Festuca glauca
Avena glauca
Sedum rupestre
Sedum pluricaule
Juniperus squamata meyeri
Allium karataviense
Ceratostigma
Butomus umbellatus

Butomus umbellatus Berberis thunbergii atropur-

purea Dianthus cruentus Macleaya Prunella

Lychnis chalcedonica Oenothera glabra Sempervivum reginae-amaliae

Buxus Cystopteris bulbifera Pyrethrum roseum Lavatera thuringiaca Clematis recta

Chrysanthemum corymbosum Stipa capillata

Hedraeanthus Veronica latifolia

Alle früheren Astern-Unarten sind in den besten Sorten nun ab-gelegt. Hauptparole hieß: weg vom Mehitau, weg vom Blaurot, weg von Regenempfindlichkeit.

Calla Chines. And
— Bleiwurz
— Enzlan Anemone - Mannsschild Sommer-Anemone
Wacholder
Zwerg-Rittersporn

Christophskraut Christrose Cornwall-Tüpfelfarn

Dauergoldfunkie Deutzie

Diptam Dolden-Ligularie Dolomiten-Steinwurz

Douglasie Dreiblattsplere Dreimasterblume Dreispitzwacholder Duftgelsblatt Duft-Taglilie Duft-Veilchen Duft-Wein

Edeldistel Edelgarbe Edelraute Edelweiß Efeu Efeuwein Ehrenpreis Eisenhut Elfenbeinginster Elfenblume Engelsüßfarn Enzian Erbsenstrauch Erdbeere Erika-Aster Eulailagras

Fächerfelsenmispel Federmohn Federnelke Feinhaarschwingel Feinnadel-Teppichwacholder Feinstrahl Felberich Felsenmispel Felsennelke Felsenteller Feisprimel Feuerdorn Feuergünsel Fichte Fieberkiee Fiedermoos Fieder-Silbergarbe

Filigrandolde Filigran-Silberraute Filigranfarn

Fingerblattmalve Fingerhut Fingerstrauch Fingerkraut Flachpolster-Geranium

Flammenblume

Flaumfederfarn

Fliegendes Herz Flockenblume Flügelstern Forsteck-Zwergzypresse

Frauenfarn Freiland-Gloxinie Froschlöffel

Frühlingsalpenrose Frühlingsamstel Frühlingsgoldfunkie Frühlingslauch Fruhingslauch Frühlingslungenkraut Frühlingsmarguerite, bunte Frühlingsmarguerite, gelbe Frühlingsschelie Frühlingsstelnrich Frühlingswaldsalbei

Frühlingswicke Frühlings-Zwergginster Fuchsschwanzgras, buntes

Calia

Calia
Anemone hupehensis
Ceratostigma plumbaginoides
Gentlana dahurica
Androsace sarmentosa
Anemone vitifolia
Juniperus chinensis
Delphinium grandiflorum

Delphinum granding (sinense) Actaea Helleborus Polypodium vulgare cornubiense

Hosta jap. semperaurea Deutzia Dictamnus

Ligularia hessei Sempervivum arachnoideum

tomentosum Rosularia paliida Douglasia Gillenia

Tradescantia
Juniperus virg. tripartita
Lonicera caprifolium
Hemerocallis citrina

Viola odorata Vitis riparla (odoratissima)

Eryngium Achiliea Artemisia Leontopodium

Hedera
Parthenocissus veitchii

Veronica Aconitum Aconitum
Cytisus praecox
Epimedium
Polypodium vulgare
Gentiana
Caragana

Fragaria
Aster ericoides
Miscanthus sinensis gracillimus

Cotoneaster horizontalis Cotoneaster horizontalis Macleaya cordata Dianthus plumarius Festuca tenuifolia Junipeans sabina humilis Erigeron Lysimachia

Cotoneaster Tunica saxifraga Ramondia

Primula saxatilis
Pyracantha
Ajuga reptans multicolor
Picea

Picea
Menyanthes
Cotula squalida
Achillea umbellata
Athamanta
Artemisia vallesiaca
Polystichum angulare
proliferum
Althaea ficifolia
Digitalis
Potentilla

Potentilla Geranium

sanguineum

lancastriense Phlox

Polystichum angula plumosum densum Dicentra spectabilis Centaurea angulare

Centaurea
Dodecatheon
Chamaecyparis laws.
forsteckensis
Athyrium fil.-fem.
Incarvillea

Incarvillea
Alisma
Rhododendron praecox
Thalictrum aquilegifolium
Hosta jap. aurea
Allium neapolitanum
Pulmonaria azurea
Pyrethrum

Doronicum

Doronicum
Synthyris reniformis
Alyssum saxatile
Salvia nemorosa praecox
Lathyrus vernus
Cytisus decumbens
Alopecurus pratensis
variegattus

Rodgersia aescuilfolia ist ein großartiges Schmuckstück für vielerlei Piätze und endlose Zeiten.

Gabelsteinbrech Garbe Gartenfedernelke Gedenkemeln Geißbart Geisblatt Gelbrandfunkie, blaue

Gemskresse Gemswurz Ginster Gitterfarn Glattlaubaster Glockenblume Glockenhelde Glockenprimel

Glyzine
Gnomenfichte
Gnomenfichte
Götterblume
Goldährengras
Goldakelei
Goldaster
Golderdbeere
Goldfelberlch
Goldfisch-Taglilie
Goldflachs
Goldflachsschwanz

Goldgarbe Goldknöpfchen Goldlebensbaum

#### Gold!eisten-Spartina

Goldmargueritchen
Goldmoos-Sedum
Goldrandfunkle, grüne
Goldranute
Goldraute
Goldschaumdrabc
Gold-Wolfsmilch
Granitmlere
Graslilie
Grasnelke
Grauraute
Greisenkraut
Grünblauschwingel
Grünrandfunkle, gelbe
Günsel

Haarschotengras
Habichtskraut, rotes
Hängegoldglocke
Hängepolsterglocke
Hartheu
Haselwurz
Heckenkirsche
Heidegündel
Heidekraut
Heldenelke
Helmkraut
Herbstakonit
Herbstgoldraute
Herkulesstaudc
Herzblatt
Herzblatt-Silberkerze

Saxifraga trifurcata Achillea
Dianthus plumarius
Omphalodes Aruncus Lonicera Hosta fortunei glauca marginata Hutchlnsia Doronleum Cytisus, Genista Dryoptcris spinulosa Aster novi-belgii Campanula campandia Erica tetralix Primula florindae und sikkimensis Wisteria Picea abies pygmaea Dodecatheon Dodecatheon
Stipa calamagrostis
Aquilegia chrysantha
Solidaster luteus
Waldsteinia
Lysimachia velutina
Hemerocallis fulva plena
Linum flavum
Alopecurus pratensis Alopecurus pratensis variegatus Achillea filipendulina Ranunculus acris Thuya occidentalis ellwang. Rhelngoid Spartina michauxlana aureomarginata Eriophyllum Sedum sexangulare Hosta jap. aureomarginata Trolllus Solidago Solidago Draba repens Euphorbia polychroma Minuartia laricifolia Mlnuartla lari Sisyrinchlum . Armerla Artemisla pontica Ligularia
Festuca glaucescens
Hosta jap. aureomarmorata Ajuga

Bouteloua olygostachya
Hieracium rubrum
Uvularia grandiflora
Campanula poscharskyana
Hypericum
Asarum
Lonicera
Origanum
Erica
Dianthus deltoides
Scutellarla
Aconitum fischeri wilsonii
Solldago graminlfolia
Heracleum
Tiarella
Cimicifuga cordifolia

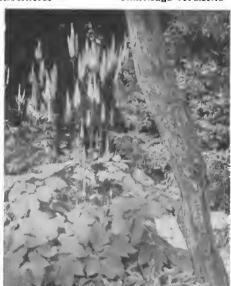

Cimicifuga cordifolia, die Herzblatt-Silberkerze

Omphalodes verna wurde durch neuere großblumige Züchtung zur strahlenden Schönhelt.

Herzblume Hlmalaya-Frlmel Himmelsleiter Hirschzungenfarn Hornkraut Hornveilchen Hortensie Hügelglöckchen Hufeisenfarn Hungerblümchen

Igelfichte Igeriichte Immergrün Immergrün-Veronika Immortelle, Teppich Indianernessel

Jap. Herbstanemone Jap. Polypenwacholder Japansegge, Immergrüne Jasmin, Winter-Jelängerjelieber Juli-Silberkerze Jungfernrebe

Kalmus Kamille Kamnie Kammschmiele, blaue Kamtschatka-Sedum, weißbuntes Kanadischer Tepplch-Kanadischer Teppich-wacholder Kandelaberprimel Karnevalsprimel Karpathenglockenblume Karthäusernelke Kaskaden-Wacholder

Kastanienblatt-Rodgersle Katzenpfötchen Kaukasus-Hornkraut Kaukasus-Leimkraut Kaukasus-Skablose Kaukasus-Storchschnabel

Kaukasus-Teppichprimel Kaukasus-Teppichsedum Kaukasus-Verglßmeinnicht Kaukasus-Waldglocke

Kegelzypresse Kerzen-Veronika Kiefer Kissenaster Kissenprimel Kissenwacholder Kletterwicke Knöterich

Knollenbandgras, weißbuntes

Königslilie Königskerze Königsspier Kokardenblume Korea-Marguerite

Kornblume Kreuz-Enzian Kreuz-Enzian Kriechwacholder Krim-Binse, blaue Krugglocke Kuckucksanemone Küchenschelle Kugelblume Kugeldistel Kugelsteinwurz Kugelsteinwurz Kugelzwergefeu Kupferblatt-Sedum Kupferhelde Kupferstelnwurz

Lampenputzergras, australisches Lampionpflanze Lauch Lavendel Lavendelheide Lebensbaum Leberblümchen Lein Lerchensporn Lichtnelke Llgularie Lilie Lilienfunkie

Lodensteinsame Löffelblattfunkle, blaue

Lungen'kraut Lupine

Dicentra
Primula denticulata
Polemonlum Phyllitis scolopendrium Cerastium Viola cornuta Hydrangea Campanula collina Adiantum pedatum Draba

Picea ables echiniformis Vinca Veronica frutlcans Antennaria diolca Monarda

Anemone japonica Juniperus procumbens glauca Carex morrowil variegata Jasminum nudiflorum Lonicera caprifolium Cimicifuga ramosa Parthenocissus

Acorus Actrus
Anthemis
Koelerla glauca
Sedum camtschaticum
varicgatum Juniperus communis depressa

Primula japonica Primula sibthorpii Campanula carpatica Dianthus carthusianorum Juniperus sabina tamariscifolia Rodgersia aesculifolla
Antennarla
Ccrastium bieberstelnii
Silene schafta
Scabiosa caucasica
Geranium iberlcum
platypetalum
Primula juliae
Sedum spurium
Brunnera macrophylla
Campanula latifolia
macrantha
Chamaecyparis krameri
Veronica spicata
Pinus Rodgersia aesculifolla Veronica spicata
Pinus
Aster dumosus
Primula acaulis
Juniperus horizontalis
Lathyrus latifolius
Polygonum
Arrhenatherum bulbosum variegatum Lilium regale Verbascum

Fillpendula rubra venusta Gaillardla Chrysanthemum hybr. koreanum

Centaurea

Centaurea
Gentiana cruciata
Juniperus sabina repens
Juncus glaucus
Adenophora farreri
Anemone pulsatilla
Globularia Echinops ritro

Sempervivum globiferum Hedera helix conglomerata Sedum spurlum Purpurteppich Calluna vulgaris cuprea Sempervivum triste

Pennisetum compressum

Physalis Allium Lavandula
Andromeda
Thuya
Hepatica
Linum Linum
Corydalis
Lychnis
Ligularia
Lillum
Hosta lilliffora
Lithospermum coeruleum
Hosta fortunei glauca minor
Pulmonaria

Lupinus

Unsere Lupinen-Neuhoiten stehen im Mai-Juni in Vollblüte; es gibt frühe und späte Sorten!

Madonnenliile Mädchenauge Märzhelde Märzhelde Maiglöckchen Mai-Teppichveronika Malve Mandel Mannsschild Mannstreudistel Marhei Marguerite Mauerraute Meerbinse Meerkohl Megasle Mehlprimel Missouri-Nachtkerze Mittsommerheide Mohn Monatserdbeere

Mongolen-Sedum Mooskamille Moos-Veronika Morgensternsegge Münzkraut Mutterkraut

Mondstelnglockenblume

Nachtkerze Narzissen-Anemone Nelke Nelkenwurz Nestfichte Netzblattstern

Oktobermarguerite Oktober-Sliberkerze

Oktober-Sedum Oktober-Steinbrech

Oliv-Steinwurz Olymp-Konlgskerze

Palmilije Fanzer-Steinwurz Pappelmalvc Papyrussonnenblume Pechnelke Perlensplnnwurz

Perlfarn Perifarn
Perlpfötchen
Pfelfen vinde
Pfeifenstrauch
Pfeilkraut
Pfingstnelke Pfingstrose Pflirs'chblatt-Glockenblume Plattährengras Polarmarguerite Porzellanbiümchen Primel Primel-Mannsschild Purpurglöckchen Purpurgünsel Pyrenäen-Fingerkraut Pyrenäen-Stelnwurz

Ranken-Schaumkerze Ranunkel Rapunzel-Kornblume Rauhblattaster Raute Regenbogenschwingei Reiherfedergras Riesenfunkle, grüne Riesenminze Riesenminze Riesen-Miscanthus Riesenpfcifengras Riesenschleierkraut Riesenschwingel Riesensegge Riesenslmse Riesenstrandhafer Rlesentaubnessel Riesenweißrandfunkie

Rippenfarn Rittersporn Rohrkolben Rosenfelsenmispel Rosenglnster Rosen-Könlgskerze

Rosenscharte Rosenteppichsedum

candidum Lilium Coreopsis Coreopsis
Erlca carnea
Convallaria majalis
Veronica prostrata
Malva, Althaea Androsace

Eryngium planum coruleum Luzula

Chrysanthemum maximum Paronychia Juncus Crambe Bergenia Primula fa Oenothera farinosa missouriensis Erlca vagans Papaver Papaver
Fragaria vesca
Campanula pusilia
miranda bellardii
Sedum hybridum
Matricaria oreades
Veronica armena
Carex grayii
Lysimachia nummi

Matricarla

Oenothera Anemone Dlanthus narcissiflora Geum Picea abies nidiformis Coreopsis verticiliata

nummularia

Chrysanthemum uliginos Cimicifuga simplex Armuliginosum leuchter Sedum sieboldii Saxifraga cortusifolia fortunel fortunei Sempervivum mettenianum Verbascum olympicum

Sempervivum lamottei Malva moschata Hellanthus salicifollus Viscarla Sempervivum arachnoideum doellianum Onoclea Anaphalis Arlstolochia Philadelphus Sagittaria Dianthus caesius Paeonla Campanula persicifolia Uniola latifolia Chrysanthemum arctic arcticum Saxifraga umbrosa Prlmula Androsace primuloides Heuchera Ajuga reptans purpurea Potentiila pyrenaica Semperviyum tectorum pyrenaicum

Tiarella cordifolia Ranunculus Centaurea rhapontica Aster novae-angliae Artemisia Attemisia
Festuca ovlna amethystlna
Stipa barbata
Hosta fortunel gigantea
Nepeta grandiflora Nepeta grandinora Miscanthus sinensis giganteus Molinia altissima Crambe cordifolia Festuca gigantea Carex maxima
Scirpus lacustris
Elymus glaucus gig.
Stachys grandiflora robusta Hosta japonica albomarginata Blechnum spicant Delphinium Typha
Cotoneaster hessei
Cytisus purpureus
Verbascum hybr. Pink

Domino Liatris spicata Sedum pluncaule Rosenteppich

Die Primula pruhonitzlana sind die härtesten Kissenprimeln, sie ver-tragen auch Sonnenplätze!

Rosmarinseidelbast Rotmoos-Steinwurz

Rotsandsteinriese

Rotschlund-Veronika

Bubin-Märzbeide Runddoldenglocke Rutenhirse, starre

Salbei Salomonssiegel Sandkraut Sand-Reitgras Schafgarbe Scharinchfingerkraut Scharlachnelkenwurz Scharte Schaumkresse Schaumnelke Scheckenknöterich Scheinzypresse Scheinprimel Schildfarn Schildsteinbrech Schindel-Filigranfarn

Schleieraster Schleiersedum Schleierkraut Schleifenblume Schlitznelke Schmalblattfunkle

Schmetterlingsakelei Schmuckspargel Schneefederfunkie Schneefelberich Schneeheide Schneemalve Schneerose Schwadeneras buntes Schwefelamstel Schwertlilie Schwingel Secrose Seerosen-Steinwurz

Segge Seidelbast Seifenkraut September-Sedum September-Silberkerze September-Zwergsilberkerze Serbische Silbergarbe Serbische Tepplchglocke Siebenbürger Wildnelke Silberblatt-Flugerkraut Silberdistel Silberfahnengras

#### Silberfahnensteinbrech

Sllberfeder Silbergarbe, Silbergünsel Silberkerze serblsche Silberlaub-Flockenblume Silberimmortelle Silber-Kriechsplndel Silberrosetten-Steinbrech Silberspindel Silbersprudelgras Silbertepplchveronika Silberwurz Silberwollziest Simse Skabiose Sommeralpenaster Sommerenzian Sommermarguerite Sommerstelnrich Sommer-Zwergglnster, gefüllter Sonnenauge Sonnenblume Sonnenbraut Sonnenhut Sonnenröschen Sonnensame Spätsommermarguerite

Spargel

Splndel Splnnweb-Steinwurz

Spiräenknöterich Spitzkegelfichte

Daphne cneorum Sempervivum arachnoideum hookeri Semperyivum metallicum giganteum Veronica fruticans und saxatllis Erica carnea vivelii Campanula lactiflora Panicum virgatum strictum

Salvia Polygonatun. Arenaria Calamagrostis Caramagrostis epigeios Achillea millefolium Potentilla atrosanari General millefolium
rotentilla airosanguinea
Geum coccineum
Liatris
Arabi Arabis procurrens Silene Polygonum affine Chamaecyparis Cortusa Dryopteris Peltiphyllum peltatum Polystichum angulare wollastonii Aster cordifolius Sedum album m album murale Gypsophila Iberis lberis Dianthus pinlfolius Hosta vlridis angustifolia Hosta

Aquilegia coerulea hybr. Asparagus pseudoscaber Hosta jap. univittata Lysimachia clethroides Erica carnea Malva moschata alba Helleborus Glyceria spectabills variegata Thalictrum flavum Irls Festuca Nymphaea Sempervivum tectorum robustum Carex Daphne Saponaria Sedum ca cauticolum Sedum cauticolum
Cimicifuga ramosa
Cimicifuga japonica acerina
Achillea serbica
Campanula portenschlagiana
Dianthus splculifolius
Potentilla argentea calabra Carllna Miscanthus sacchariflorus robustus Saxifraga cotyledon pyramidalis midalis Anthemis bieberstelnii Achillea serbica Ajuga reptans varieg Cimicifuga variegata Cimicifuga
Centaurea pulcherrima
Anaphalis margaritacea
Evonymus fortunei varlegata
Saxifraga aizoon
Evonymus fortunei variegata
Dactylls glomerata variegata
Veronica incana
Dryas octopetala
Stachys lanata
Scirnus Scirpus Scabiosa Aster alpellus Aster aipeilus Gentiana septemfida Chrysanthemum maximum Alyssum rostratum Genlsta tinctoria plena

Heliopsis Hellanthus Helenlum Rudbeckla Hellanthemum Silene alpestris Chrysanthemum rubellum Asparagus Evonymus

Sempervivum arachnoideum

mlnus Flllpendula

Polygonum sericeum Picea ables remontli

Pfianze andere "Ost-Aslaten", also die Silberkerzen des August, September u. Oktober, hinter Rodgersien — das mildert ihr Heimweh.

Spornblume Stachelnüßchen Stachelschweingras Staudenflachs Staudenflieder Staudengloxinie Staudenlein Staudenmarguerite Staudenmalve Stauden-Spiraee Stauden-Wicke Statlze Stelnbrech Stelnrich Stelnsame Steinwurz Steppenwermut Sterndolde Stern-Ligularle Sternmoos Stern-Taglilie Sternpolsterglocke Sternwolkenaster Sternwurz Storchschnabel Strandhafer Strandnelke Strandschleier Strandveronika Straußprlmel Sumpfbalsam Sumpfcalla Sumpfdotterblume Sumpf-Iris Sumpfknabenkraut Sumpfnelke Sumpfwolfsmilch

Taglilie
Tafelblatt
Tannenwedel
Taubnessel
Teppich-Hartheu
Teppichimmortelle
Teppichsaponarie
Teppichsilberraute
Teppichschleierkraut
Teppichskehleierkraut
Teppichsholox
Thrakische Mehlprlmel
Thymian
Tibet-Geranium
Tibet-Knöterich
Tibet-Primel
Tigerglocke
Tlgerlilie
Tränendes Herz
Traubenglyzine
Trlchterfarn
Trollblume
Tüpkenbund, westchines.
Turkestan-Spindel

Uferschwertel

Vellchen Vergißmeinnlcht Veronlca Vorfrühlingsseidelbast Vorfrühlingswallwurz Vorläufernelke

Wacholder
Waldanemone
Walddickblatt
Walderdbeere
Walddickblatt, rankendes
Waldgeisblatt, rankendes
Waldgeisblatt, rankendes
Waldmarbel
Waldmeister
Waldrebe
Waldsalbei
Waldschmiele
Waldspiere
Waldvergißmeinnicht
Waldwicke
Walzensedum
Walzensedum
Walzensedum
Walzensedismilch
Wasserfarn
Wassertanne
Wassertanne
Wasserwoffsmilch
Weichselaster
Weide
Weidblattfunkle, weißgrüne

Acaena
Miscanthus strictus variegatus
Linum perenne
Polygonum polystachyum
Incarvillea
Linum perenne
Chrysanthemum maximum
Althaea
Filipendula
Lathyrus
Limonium
Saxifraga
Alyssum
Lithospermum
Sempervivum
Artemisla pontica
Astrantia
Ligularia clivorum
Sagina subulata
Hemerocallis minor
Campanula garganica
Boltonia latisquama
Orostachys
Geranium
Elymus glaucus
Armeria maritima
Statice
Veronica longifolia
Primula elatlor
Azorella
Calla palustris
Caltha palustris
Iris pseudacorus
Dianthus superbus
Euphorbia palustris
Orchis palustris
Orchis palustris

Kentranthus

Hemerocallis
Rodgersia tabularis
Hippuris vulgaris
Lamium
Hypericum polyphyllum
Antennaria dioica
Saponaria ocymoldes
Artemisia lanata
Gypsophila repens
Phlox subulata
Primula frondosa
Thymus
Geranium pylzowianum
Polygonum aubertii
Primula florindae
Codonopsis ovata
Lilium tigrlnum
Dicentra spectabilis
Wisteria chinensis
Matteucia
Trollius europaeus
Polypodium
Lilium wilmottiae
Evonymus nana koopmannii

Iris pseudacorus Uvularia

Viola Myosotis Veronica Daphne mezereum Symphithum grandiflorum Dianthus compactus eydangerl

Juniperus
Anemone silvestris
Cotyledon
Fragaria vesca
Lonicera periclymenum
Campanula latifolia alba
Luzula silvatica
Asperula odorata
Clematis
Salvia nemorosa
Aira caespitosa
Aruncus sinensis
Omphalodes verna
Lathyrus vernus
Sedum anacampseros
Euphorbia myrsinites
Dryopteris thelypteris
Hippuris
Alisma plantago
Euphorbia palustris
Aster cassubicus
Salix
Lythrum
Vitis
Luzula nivea

Luzula nivea Hosta japonica undulata

Alte Wetterdistein ziehen in Menge die Pfauenaugen an.

Wermut
Wetterdistel
Wicke
Wiesen-Iris
Wiesenspier
Wilder Wein
Wildnelke
Winteraster
Winterjasmin, chincs.
Wolfsmilch
Wollthymian

#### Ysander

Zackenblatt-Rodgersic Zaunlilie Zebrasimse

Ziest
Zitterherzgras
Zottenrauhgras
Zuckerhutfichte
Zweiblatt
Zwerg-Alant
Zwerg-Akelei
Zwerg-Blauschwingel
Zwerg-Bfeu
Zwerg-Efeu
Zwerg-Elfenblume, weiße

Zwerg-Felsenmispel Zwerg-Feuerdorn Zwerg-Hängewacholder, spanischer Zwerg-Herzblume Zwerg-Klefer Zwerg-Knöterich Zwerg-Mandel Zwerg-Polsterzypresse

#### Zwerg-Rittersporn

Zwerg-Kohrkolben Zwerg-Sedum Zwerg-Seidelbast Zwerg-Spindel Zwerg-Troll Zwerg-Weide Zypressenfichte Artemisia
Lathyrus
Iris sibirica
Carlina caulescens
Filipendula ulmaria
Parthenocissus quinquefolia
Dianthus caesius
Chrysanthemum indicum
Jasminum nudiflorum
Euphorbia
Thymus villosus

#### Pachysandra

Rodgersia podophylla
Anthericum
Scirpus tabernaemontanii
zebrinus
Stachys
Briza media
Lasiagrostis splendens
Picea glauca conica
Maianthemum
Inula ensifolia
Aquilegia alpina
Betula nana
Festuca vallesiaca
Hedera helix minima
Epimedium youngianum
niveum
Cotoneaster adpressa
Pyracantha fortuneana
Juniperus sabina tamariscifolia
Dicentra eximia
Pinus montana mughus
Polygonum compactum roseum
Prunus tenella
Chamaecyparis pisifera squarrosa intermedia
Delphinium grandiflorum
(sinense)
Typha minima
Sedum ewersii homophyllum
Daphne blagayana
Evonymus fortunei minima
Trollius pumilus
Salix repens
Picea abies cupressina



Verkrautete Ritterspornplätze werden nicht gegraben, sondern gehackt!

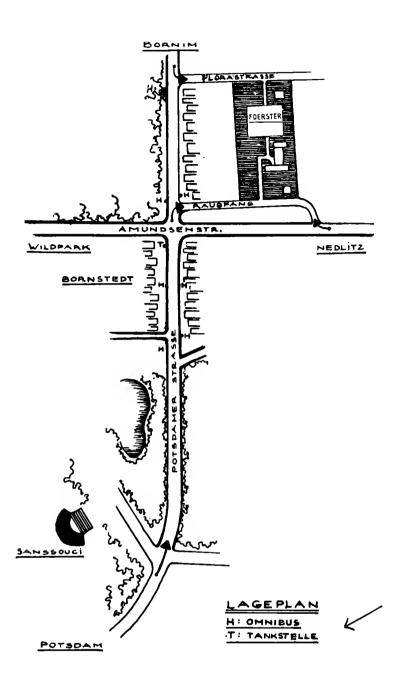

KATALOG 1959/1960



KARL FOERSTER BORNIM